

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

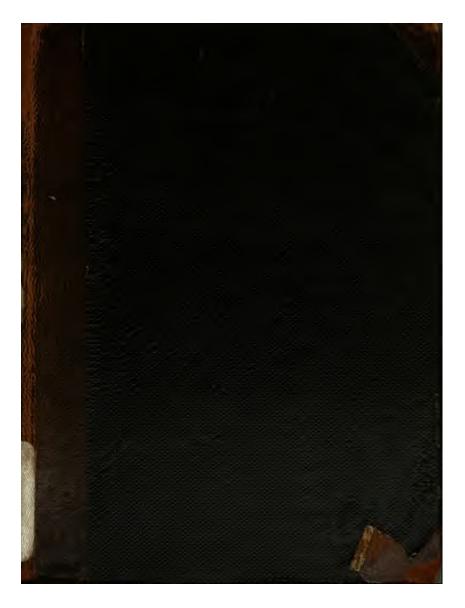





ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY



From the collection
of the
UNIVERSALIST HISTORICAL
SOCIETY

. **>** 

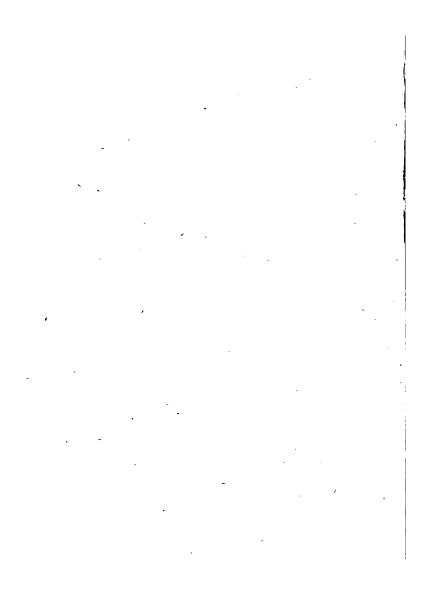

# Johann Kaspar Lavater's ausgewählte Schriften.

gerausgegeben

nou

Johann Kaspar Grelli.

Zweiter Theil.

Burid, Drud und Beelag von Fe. Schulthef.

1841.

A8

## Inhaltsverzeichniss.

|                                                                                                                     | Beite.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Philosophische Unterhaltungen von N und<br>Lavater.                                                                 |           |
| L'aveugle de la montagne, entretiens philosophiques .                                                               | . 1       |
| Borbericht des Perausgebers                                                                                         | . 3       |
| Der Blinde vom Berge, aus dem Frangofischen übersett. Drei<br>Gespräche über Wahrheit und Irrthum, Sein und Schein. | `<br>'    |
| Aus einem beutschen Manuscripte                                                                                     | . 4       |
| Anzeige                                                                                                             | . 5       |
| Der Blinde vom Berge. Philosophische Unterhaltungen.                                                                |           |
| Erfies Gefprach. Bon ber erichaffenen Ratur                                                                         | . 19      |
| ameites Gefprach. Folge bes Erften. Bon ber erichaffener                                                            | ı<br>. 22 |
| Antündigung                                                                                                         | 31        |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             | 32        |
| Drittes Gespräch. Bon ber erschaffenen Ratur                                                                        |           |
| Biertes Gefprach. Bon ber erschaffenen Ratur                                                                        | . 40      |
| Sauftes Gefprach. Bon ber erschaffenen Rainr                                                                        | 47        |
| Drei Gespräche über Wahrheit und Irrthum, Sein und<br>Schein.                                                       | )         |
| Mn: Deren Geheimrath Wefterhold in Regenebers                                                                       | 49        |
| Erftes Gefprach über Dabrbeit und Jrrthum                                                                           | . 50      |
| Bweites Gefprach fiber Wahrheit, Sein und Schein, Sein und                                                          |           |
| Richtsein                                                                                                           | 57        |
| Drittes Gefprach über Wahrheit                                                                                      | 74        |
| Bur Erfallung bes leeren Ranmes eine Stelle aus Edhartshau:                                                         |           |
| fen. Ueber bie Wirflichfeit und Cinbilbung                                                                          | 86        |

|                                 |                |       |        |        |      |            |            | e   | Seite. |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|------|------------|------------|-----|--------|
| Worte Jesu.<br>Dichter. (1      | Zuf0<br>(.792) | mme   | ngefch | rieben | pon  | einen      | n driftlid | hen |        |
| Borrebe .                       | •              | •     |        |        | •    |            |            |     | 88     |
| An Rifobemus                    | •              |       |        | •      |      |            |            |     | 90     |
| An Thomas .                     |                |       | •      | •      |      |            |            |     | 91     |
| An Johannes                     |                | •     |        | •      |      | •          |            |     | 92     |
| An Judas                        |                |       |        | •      |      |            |            |     | 92     |
| An Johannes                     | •              |       | •      |        |      |            |            |     | 92     |
| An Judas                        |                | • ·   | •      | •      | •    |            |            |     | 92     |
| An Maria                        | •              | •′    | ٠.,    |        | •    |            | • •        |     | 93     |
| An Johannes                     | • '            |       | •      | ÷ · ·  |      |            |            |     | 94     |
| Maria Magbal                    | lena           | •     |        | •      | •    | •          | . · . ·    |     | 94     |
| An Jairus                       | •              | •     |        |        |      |            |            |     | 96     |
| An Maria ·                      | • •            |       | •      | •      | •    |            |            |     | 98     |
| An Johannes                     |                | •     |        |        | •    | <b>•</b> . |            | ٠,  | 100    |
| An Maria Ma                     | gbalen         | ia .  | • .    |        |      |            |            |     | 100    |
| An Johannes b                   | en Tã          | ufec  | •      | •      | •    | •          |            |     | 101    |
| Jefus an Jofep                  | h bon          | Arii  | máthea | , als  | er b | on fei     | nem neu    | ge• |        |
| ' hauenen Gra                   | be zur         | űáfa  | m      | •      | •    | •          | • •        | •   | 101    |
| An Johannes                     | • • •          | •     | •      | •      | •    | •          | • · •      | •   | 103    |
| An Matthaus                     | •, •           | • .   | •. "   | •      | •    | •          | • •        | •   | 104    |
| <b>An</b> Maria Ma <sub>l</sub> | gbaler         | ıa    | •      | •      | •    | •          |            | •   | 104    |
| An Petrus und                   | Joha           | nues. | •      | • •    | •    | •          |            | •   | 105    |
| An Nathanael                    | •              | •     | •      | •      | •    | •          |            | ٠   | 106    |
| An Petrus, 30                   | tobus          | unb   | Johan  | nes    | •    | •          |            |     | 106    |
| An Maria                        | •              | •     | • .    | • '    | • '  | •          |            | •   | 106    |
| Ueber Johanne                   | <b>8</b> , ,   | •     | •      | •      |      | •          |            | •   | 111    |
| An Detrus                       | •              | •     | •      | •      | •    |            |            | •   | 112    |
| 'n Johannes                     | •              |       |        | •      | •    |            |            | •   | 112    |

| Manathlatt liin Gunnaa (1704)                                                        |               |              |                |               | •         | deite.<br>115 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| Monatblatt für Freunde (1794)<br>Freundliche Burechtweifung an einen !<br>. würfen   | Freuni        | nad          | einig          | lèu-28        | er-       | .115          |
| Anacharfis, oder vermischte Gedanl                                                   | fen u         | nd fr        | eundse         | haftl         | iфe       |               |
| Räthe. (1795.)                                                                       | • .           | •            | •              | •             | ٠         | 131           |
| Ueber Poesie und Prophezei .                                                         | •             | •            | •              | ٠             | •         | 145           |
| Ueber Freiheit                                                                       | •             | •            | •              | •             | •         | 148           |
| An ben Markgrafen bon Baben .                                                        | •             | •            | •              | •             | •         | 149           |
| An Derrn E R in S                                                                    | •             |              |                | •             |           | 150           |
| Partieen aus der unvollendet geblie                                                  | ebenen        | 2Bel         | dreib          | una           | der .     |               |
| Reife nach Ropenhagen. (1793.                                                        |               |              | •              | •             | •         | 158           |
| Bon Donaumerd bis Murnberg .                                                         |               |              |                |               |           | 168           |
| Lavater's freundschaftliche Briefe.                                                  | (179          | 6.) ·        |                |               | 194-      | -200          |
| 1. An Freund D. 2. An Freund i<br>4. An Freund D. 5. An Freundii<br>7. An Freund Ww. | R. 3<br>n Uu. | . An<br>6. 8 | Freu<br>In Fre | ndin<br>und S | D.<br>Bb. |               |
| Stellen aus einer am Carolustage tenen akademischen Rede von der                     |               |              |                |               |           |               |
| der Geistesgröße                                                                     | •             | •            | • .            | •             | •         | 201           |
| Chriftliche Gedanken. In wenigen tiefer intuitiver Ueberzeugung und                  | d Her         |              |                |               |           | 922           |
| fchrieben. (Aus dem Englischen                                                       |               | ٠.           | •              | •             |           | 233           |
| Rathe eines Weltmannes an einen ?                                                    | Pring         | en, d        | er ale         | <b>60</b> 01  | dat       |               |
| in die Welt ging                                                                     | •             | •            | •              | •             | •         | 245           |
| Chriftlicher Ratechismus                                                             | •             | •            | •              | •             | •         | 251           |
| Ueber die Emigrirten                                                                 | •             |              |                |               | •         | 252           |
| Ueber einige mertwürdige Dentmi                                                      | ŭnzen         | auf          | Karl           | I. :          | von       |               |
| England                                                                              |               | • '          | •              | •             |           | 254           |

.

| ** ***                                                                                |                | _               |              |        |        |                | •    | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------|--------|----------------|------|--------|
| Bermifchte Gebanken.                                                                  | (1793          | 3.)             |              |        |        |                |      |        |
| Offenbarung Johannes                                                                  | •              | •               | •            | •      | ٠      | •              | •    | 256    |
| Sofrates, Christus .                                                                  | •,             | •               | •            | •      | •      | •              | •    | 256    |
| Moderation, Tolerany                                                                  | •              | •               | • '          | •      | •      | •              | •    | 256    |
| Lefen des Evangekums                                                                  | •              | •               | •            | •      | •      | •              | •    | 258    |
| Eine Predigt an Schrif                                                                | ftstelle       | e, un           | id zw        | ar ai  | 1 Kri  | tifer          | •    | 259    |
| Fragment meines Glau                                                                  | ıbensb         | efenn           | tniffe       | s odi  | r G1   | rundi          | been |        |
| meiner Religion .                                                                     | •              | • ·             | •            | •      | . •    | ٠              | •    | 264    |
| Andenken für Reisende.                                                                | (179           | 0.)             | ••           | •      | •      | •              | 279- | -388   |
| XIV. XV. XVI. X<br>Reisenbe. Aus Tann<br>Ein Wort eines freien<br>fammt den dazu gehö | ebauer<br>Schn | 's Le<br>veizer | ben.<br>8 an | _      |        |                |      |        |
| 1. An Bürger Denzel, M                                                                | Nitgliel       | des d           | Rathe        | es ber | Alten  |                | •    | 339    |
| II. An Bürger Direktor                                                                | Reube          | ί.              | •            | •      | •      | •              | •    | 340    |
| III. Ein Wort eines freie                                                             | en Sch         | weize           | rs an        | bie g  | tope £ | Ration         | t.   | 341    |
| IV. Réponse au mot d'u                                                                | un Sai         | sse li          | bre à        | la g   | rande  | nati           | on . | 352    |
| Antwort auf das Wort<br>Nation                                                        | eines          | freien          | · Schi       | weize  | es an  | die g          | roße | 360    |
| V. An Burger Direftor                                                                 | Drāfi          | bent            | Reub         | el .   |        |                |      | 370    |
| VI. Borläufige Beantivor<br>freien Schweizers an b                                    | rtung 1        | der A           | ntwor        |        | bas A  | <b>Boe</b> t ( | ines | 372    |
| VII. Noch ein Wort au fachen und Anmerkung bas Wort eines freien.                     | die f          | ranző<br>: Bel  | lifche       |        |        |                |      |        |

,

ŧ

## Philosophische Unterhaltungen

von

N . . . . und Lavater.

Notizen über ben Berfasser bes Blinden vom Berge, Corneilles François de Nelis, geb. zu Malines 1736, gest. zu Parma 1798, sinden sich in der Biographie universelle T. XXXI. p. 42, und in Pietro di Lama's Vita del cavaliere Giambattista Bodoni e catalogo cronologico delle sue edizioni. Parma 1816. T. II. p. 110:

L'aveugle de la montagne, entretiens philosophiques, (un' epigrafe latina.)

Parme, Bodoni, MDCCXCV. In 80. pic0. real f., e ducale.

L'esemplare regalatomi nel 1797 da Bodoni, si compone di carte 122, nelle quali oltre il frontispizio, un rame e l'Avertissement du traducteur ed i 30 Titres des entretiens (che riempiono 12 carte num. alla rom.) si contengono soli sei di questi Dialoghi, cioè: Entretien VII. Dieu, cette grande vérité physique; carte 18, l'ultima bianca. Entretien XVIII. Le plaisir; carte 20. Entretien XXIII. La sagesse des anciens, intitolato al Senatore Conte Luigi Vittorio Savioli, carte 26, l'ultima bianca. Entretien XXVII. Les langues et leur étymologie; carte 32. Dieu connu et goûté. Dialogue, dedicato al Marchere Murari Bra Bianchi; carte 8. l'ultima bianca. Dieu connu

et goûté, second Entretien; carte 6. I quattro primi sono preceduti dallo stesso occhio: L'aveugle de la montagne. Entretiens philosophiques; nell' occhio degli altri due leggesi soltanto il titolo indicato da me.

Si trovano inoltre separati, e preceduti dal summentovato frontispizio i primi cinque Entretiens sullo stesso argomento: de la nature créée. Il 1º contiene carte 16; il 2º le stesso numero; il 3º preceduto da un avviso, altre carte 16, l'ultima delle quali è bianca; il 4º carte 12, ed il 5º carte 4.

Gli Entretiens 70, 180 e 270 furono i primi pubblicati, come risulta dai num. XXXIV. e XXXV. dell' Eff. lett. dei 12 e 29 Agosto 1795. Nel 20 di questi numeri si dà egualmente un cenno del Prodromus e di un altro opuscoletto dello stesso autore di 40 carte in 80, ed intitolato: L'udoration, on la prière et le désir, l'homme à Dieu, che Bodoni riprodusse nel seguente anno in 40, con aggiunte.

Questo elegante libricciuolo sembra imperfetto a chi non sa che Monsignor Cornelio de Nelis trasmetteva questi Trattenimenti di mano in mano a Bodoni da Bologna ov' erasi ricoverato, dacchè le funeste vicende del Brabante l' avevano costretto ad abbandonare il suo Vescovado d' Anversa. Sembrò pure imperfetto al Renouard a cui Bodoni così rispose il giorno 12 Gennajo 1798: "Pour ce qui est de l'Aveugle de la montagne d'autres personnes m'ont porté les mêmes plaintes. Elles sont justes, parce que le public ignore que M. de Nelis (qui est l'auteur de ce livre) m'envoie ses Entretiens à mesure qu'il les fait : et ce prélet Flamand ne travaille que dans ses momens de loisir. Conséquemment la table indique seulement que l'auteur, pour remplir ses engagements, doit me faire imprimer tous les Entretiens qu'on croit anoir été qubliés par le relieur. Je vous observerai en outre que ces Entretiens sont numérotés chacun indépendemment des autres, et que si M. de Nella est voulu m'écouter, il aurait supprimé les intitulés 1, 2, 3, etc. Il comprit ensuite la justesse de mon observation; et le Chant du cygne que j'imprimai après in 40 n'a pas cet inconvénient. Je regrette beaucoup que ce Seigneur par le dérangement de ses finances ait renoncé, à set grande douleur, à l'édition in 40, de ses Entretiens. Elle aurait mérité le suffrage des bibliophiles, puisque le Chant du cygne qui n'en est que l'échantillon, me semble bien imprimé."

Eine zweite Ansgabe bes Aveuglo de la montagne erschien zu Rom 1796. Leiber war es mir bisher unmöglich, zum Bestte ber einen ober andern zu gelangen.

### Vorbericht bes herausgebers.

Es ift mir bei meinem Anfenthalte in ber Schweiz eine franzosche kleine Schrift: "L'Avougle de la montagne" zu Gesichte gekommen, die man mir als ein Manufcript mitzutheilen die Gute hatte und welche zu übersetzen mich die Luft anwandelte.

Bu gleicher Beit fiel mir ein anderes Manuscript: "Philos sophische Gespräche über Bahrheit und Irrthum, Sein und Schein" in die hand. ")

1-

Ich fant etwas Aehnliches in biefen zwei fehr verschiebenen Schriften, beren jebe einzeln für fich von zwei entfernten Freunden, bie erft nach Berfertigung biefer Auffage fich fennen lernten, verfaßt worden mar.

Der Inhalt berfelben schien mir sehr wichtig und für die Bebarfnisse unserer Zeit außerst zweckmäßig, obgleich Manches barin ben Juden ein Aergernis und den Griechen eine Thorheit sein mag. Man gab mir die Erlaubniß, sie publiziren zu durfen. Ich thue es mit dem Wunsche, daß seder Lefer am Ende sage: "Du hast nichts Unnuges gethan!" und "ich habe nicht vergeblich gelesen."

<sup>\*)</sup> Fiction: in meinem Eremplar fleht von Lavater eigenhanbig gefchrieben: "von R . . . und Labater."

## Der Blinde vom Berge, aus bem Frangofifchen überfest.

Drei Gespräche über Wahrheit und Jerthum, Sein und Schein. Aus einem beutschen Manuscripte.

Er fprach herrlich von Weisheit. 2. B. Maccab.

Rachstehendes Gespräch ist aus dem Französischen überset. Das Original, das der Berfasser aus dem Lateinischen übersetzt zu haben in der Anzeige versichert, ist als Manuscript für Freunde nur in kleiner Anzahl abgedruckt. Der Berfasser ist ein sehr angesehener Mann an seinem Orte (homme en place); ein Gelehrter von der ersten Größe, obgleich er wenig geschrieben und keinen Trieb hat, bekannt zu sein.

Mitten unter außern Agitationen schrieb er als ein zweiter Cicero seine philosophischen Unterhaltungen; schrieb er heilige Gefange; sah er sich in allen Fachern ber Bahrheit um; übte seinen geistigen Geschmack an allem Schönen; verfeinerte seinen eblen Menschenstun auf alle Beise; verbreitete rechts und links milbe Gestunungen. Selten, benke ich, hat Weisheit, Wissenschaft, Geschmack und Feinzsinn, Philosophie und Tugend, Beredsankeit und Religion sich so verztraulich bei einem Menschen beisammen gefunden, wie bei dem Berzsaffer dieser — eines Platon's nicht unwürdigen — Gespräche.

Bürich, den 4. Januar 1791.

### Unzeige.

3ch biete nichtgemeinen Geistern ein Wert an, das durch feinen Gegenstand, sowie durch seinen Gang und die Art, wie es sich anskändigt, ein wahres Interesse für sich erregen muß.

Dieses zeigt sich ohne Mühe und, so zu fagen, betm ersten Anblick. Was ben Grund ber Raisonnements und die Wahrheit ber phistosphischen Lehrsäte betrifft, so muß ich die Benrthestung davon den Lefern überlassen. Aber wird das Werkchen viele Lefer bekommen? Es ist schwer, diese Frage zu beantworten; Alles, was man sagen kann, ist, daß der Versasser nicht sehr deßhalb in Verlegenheit gewesen zu sein scheint, und daß ohne Zweisel der Ueberseger wohl thun wird, diesem Beispiele zu folgen.

Diefe philosophisch fich überlaffende hingebung zeigt fich in ber Sentens ober bem Motto, bas ber Berfaffer für gut gefunden hat, über feine erfte Unterhaltung zu feten : "Die Philosophie ift mit wenigen Rich= tern aufrieben und flieht mit allem Aleife bie Menge." Gie geiat fich noch mehr in ben Worten, bie man am Enbe bes Gefprachs finbet. Diese Worte find merkwurdig und geben uns eine eben fo gunftige Ibee von bem Bergen unfere Philosophen, als andere gewiß uns auch von feinem Geifte geben werben. Sier find bie Borte! "Bas Die Philosophen betrifft, beren Meinungen ich wiberfpreche und von benen es icheint, bag ich mich fürchten follte, fie gegen mich auffteben zu feben, o Theogenes! bas ift es nicht, was mich erschreckt. Meine Unbefanntichaft und ein gangliches Stillschweigen find bas Lager, aus welchem ich fie, mich ju vertreiben, fuhn aufforbere. Uebrigene, welches Intereffe tonnen fie wohl an ben Unterrebungen eines armen, blinben Dannes nehmen, beffen Abficht es nicht ift, ihren Ruhm ju verbunteln, und ber nicht mit frecher Sand ihre Bilbfaulen zu gerftoren gebenft? Fern von bem Geraufche ber Afabemien und bem Echo ber Stabte fist er im Schatten eines einsamen Blatanus und unterhalt fich friebfam mit einem jungen Schuler ber

PT 2392 122 A8

T.a

## Inhaltsverzeichniss.

|                                                                                                                 | Seite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Philosophische Unterhaltungen von N un Lavater.                                                                 | b      |
| L'aveugle de la montagne, entretiens philosophiques                                                             | . I    |
| Borbericht bes Perausgebers                                                                                     | . 3    |
| Der Blinde bom Berge, aus bem Frangofischen abersett. Dr<br>Gefprache über Dabrbeit und Irrthum, Gein und Schei |        |
| Aus einem beutschen Manuscripte                                                                                 | . 4    |
| Anzeige                                                                                                         | . 5    |
| Der Blinde vom Berge. Philosophische Unterhaltungen                                                             |        |
| Erftes Gefprach. Bon ber erichaffenen Ratur                                                                     | . 19   |
| 3weites Gefprach. Bolge bes Erften. Bon ber erichaffen                                                          | tn .   |
| Natur                                                                                                           | . 22,  |
| Antandigung                                                                                                     | . 31   |
| Drittes Gespräch. Bon ber erschaffenen Natur                                                                    | . 32   |
| Biertes Gefprach. Bon ber erschaffenen Raine                                                                    | . 40   |
| Sanftes Gefprach. Bon ber erichaffenen Ratur                                                                    | 47     |
| Drei Gespräche über Wahrheit und Jerthum, Sein un<br>Schein.                                                    | ıð     |
| Mu. herrn Geheimrath Wefferhold in Regentberg                                                                   | , 49   |
| Erftes Gefprach über Wahrheit und Arrthum                                                                       | . 50   |
| Bweites Gefprach über Bahrheit, Sein und Schein, Sein un                                                        | da da  |
| Richtsein                                                                                                       | . 57   |
| Drittes Gefprach über Bahrheit                                                                                  | . 74   |
| Bur Erfüllung bes leeren Raumes eine Stelle aus Edhartshai                                                      | l:     |
| fen. Ueber bie Wirtlichfeit und Cinbilbung                                                                      | . 86   |

|                            |                |            |        |                |      |         |                                       | Seite. |
|----------------------------|----------------|------------|--------|----------------|------|---------|---------------------------------------|--------|
| Worte Jesu.<br>Dichter. (1 | Zusa<br>(.792) | mmei       | igeldi | ieben          | pon  | einem   | driftlide                             | n      |
| Borrebe .                  |                |            |        |                |      |         |                                       | . 88   |
| An Nifobemus               |                | •          |        | •              |      |         |                                       | . 90   |
| An Thomas                  |                |            |        |                | •.   | • .     |                                       | . 91   |
| An Johannes                |                | •          |        |                |      |         |                                       | . 92   |
| An Judas                   | •              |            |        | •              |      |         | . •                                   | . 92   |
| An Johannes                | •              |            |        |                |      |         |                                       | . 92   |
| An Judas                   |                | • ·        |        | •              | •    |         |                                       | . 92   |
| An Maria                   | • .            | <b>.</b> . | • , •  | •              | •    | •       | • •                                   | . 93   |
| An Johannes                | •              | •          | • .    | <b>.</b> * * * |      | • "     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 94   |
| Maria Magba                | lena           | •          | •      | •              |      |         |                                       | . 94   |
| An Jairus                  | •              | •          | •      | •              |      |         | •                                     | . 96   |
| An Maria ·                 | •              |            |        | •              | •    |         |                                       | . 98   |
| An Johannes                | . •            |            |        | •              | •    | •. •    |                                       | . 100  |
| An Maria Ma                | gbalen         | a '        | •      | •              |      | •       | , , · ·                               | . 100  |
| An Johannes b              | en Zã          | ufec       | •      | •              | •    |         | •                                     | . 101  |
| Jefus an Jofer             | h bon          | Arin       | náfhea | , als          | er b | on fein | em neu ge                             | 2•     |
| hauenen Gra                | be zur         | űdfar      | n      | •              | •    | •       | •                                     | . 101  |
| An Johannes                | • .            | •          | •      | •              | •    |         | •                                     | . 103  |
| An Matthaus                | •, •,          | •          | • '    | • .            | •    | • •     | •                                     | . 104  |
| <b>An</b> Maria Ma         | gbalen         | a          | •      | •              | •    |         | . •                                   | . 104  |
| An Defrus und              | Joha           | nues:      | • •    | • ·            | •    | •       | •                                     | . 195  |
| An Nathanael               | •              | •          | •      | •              | •    |         | • '                                   | . 106  |
| An Petrus, 3               | afobus         | und !      | Johan  | nes .          | •    |         | •                                     | . 106  |
| An Maria                   | •              | • •        | • .    | • '            | •    | • •     |                                       | . 106  |
| Ueber Johanne              | <b>6</b>       | •          | •      | •              | •    |         | •                                     | . 111  |
| An Detrus                  | •              |            | •      | •              | •    |         |                                       | . 112  |
| An Johannes                | •              | •          |        | •              | •    | •       |                                       | . 112  |

|                                                                                   |        |        |        |       | •     | Seite.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------------|
| Monatblatt für Freunde (1794)                                                     | • .    | . • .• |        | •     | •     | 115         |
| Freundliche Burechtweifung an einen                                               | Freun  | b nad  | einig  | en Q  | Bor.  |             |
| . würfen                                                                          | •      | ٠.     | •      | •     | •     | .115        |
| Anacharfis, oder vermischte Geban                                                 | fen u  | nd fr  | eundsc | haftl | iche  |             |
| Räthe. (1795.)                                                                    | ٠.     | •      | •      | ٠     | •     | 131         |
| Ueber Poesie und Prophezei .                                                      | •      | •      | •      | •     | •     | 145         |
| Ueber Freiheit                                                                    | •      | •      | •      | •     | •     | 148         |
| An ben Marfgrafen bon Baben .                                                     | •      | •      | •      | •     |       | 149         |
| An herrn E R in G                                                                 | •      | •.     | •      | •     | •     | 150.        |
| Partieen aus der unvollendet gebli                                                | ebenei | 1 Be   | dreib  | ung   | der - |             |
| Reife nach Ropenhagen. (1793                                                      | .)     | • .    |        | •     | •     | 158         |
| Bon Donauwerd bis Nürnberg .                                                      | •      | •      |        |       |       | 168         |
| Lavater's freundschaftliche Briefe.                                               | (179   | 6.)    |        | •     | 194-  | <b>2</b> 00 |
| 1. An Freund Q. 2. An Freund<br>4. An Freund P. 5. An Freundi<br>7. An Freund Ww. |        |        |        |       |       |             |
| Stellen aus einer am Carolustage                                                  | 1793   | in .   | Zűrid  | j ge  | hal=  |             |
| tenen afademischen Rede von der                                                   | wahr   | en G   | röße 1 | der   | nou   |             |
| der Geistesgröße                                                                  | •      | •      | • ,    | ٠     | •     | 201         |
| Chriftliche Gedanken. In weniger tiefer intuitiver Ueberzeugung un                | d Her  |        |        |       |       |             |
| fcrieben. (Aus dem Englischen                                                     | •      | •      | •      | ٠     | •     | 233         |
| Rathe eines Weltmannes an einen                                                   | Prinz  | en, d  | er ale | 50    | ldat  | ٠.          |
| in die Welt ging                                                                  | •      | •      | •      | •     | •     | 245         |
| Chriftlicher Ratechismus                                                          | •      | •      | •      | •     | •     | 251         |
| Ueber die Emigrirten                                                              |        | •      | •      |       | ٠.    | 252         |
| Ueber einige merkwurdige Denkm                                                    | űnzen  | auf    | Rarl   | I.    | nou   |             |
| England                                                                           | •      | •      |        | •     |       | 254         |

aus den Werken dieses berühmten Römers die Apophtegmen ober Motio's genommen hat, die er allezeit an den Ansang seiner Gesspräche seht: "Es ist auch noch schön, tur zweiten oder britten Range stehen zu bleiben, wenn man alle seine Kräste angewandt hat, um in den ersten zu kommen."

Ich will die Borrede damit endigen, daß ich die besondern Titel der Gespräche, beren Zahl die auf dreißig sich erstreckt, hieher seize. Dabei wird man auch leicht beurtheilen können, ob ich Unrecht hatte, zu sagen, daß das Werk interessant sei, wenigstens durch seinen Gegenstand und Gang, dem der Berkasser geht. Hier die Liste:

Bon ber erichaffenen Ratur. Erftes Gefprach.

Folge. Zweites Gefprach.

Dieses sind die beiden Gespräche, die wir hier mittheilen und die wir den Malebranche, Clarke, Lethnis, Bonnet und allen Metaphysiken dieses Jahrhunderts in Europa dediciren.

Das britte, vierte, fünfte und fechste Gespräch handeln von ber- felben Materie.

Gott, biefe große phpfifche Wahrheit. Siebentes Gesprach.

Gott und bie benfenben Befen. Achtes Gefprach.

Gott und bie Belten. Reuntes Gefprach.

Borfehung. Behntes Gefprach.

Gebet ober Unterrebung mit Gott. Diefes ber Inhalt bes eilften und zwölften Gefprachs.

Bon ber Perfettibilitat bes Menfchen. Dreizehntes Gefprach.

Philharmonifa ober Ibee und Liebe ber Orbnung. Diefes ift die Moral, auf Einen Grundfap zuruckgeführt, und macht bas vierzehnte, fünfzehnte und fechezehnte Gespräch aus.

Frenden und Ruhe ber Seele. Siebzehntes Gesprüch.

Bergnugen. Achtzehntes Gefprach.

Der Menfch unterrichtet burch Empfinbung. Reunzehntes Gefprach. Orphens, ober ber mahre Gebrauch ber Dicht: und Singfunft. 3mangigftes Gefprach.

Bom Tobe. Einunbzwanzigftes Gefprach.

Schwanengefang, ober Leben nach bem Tobe unb Unfterblichfeit. Bweiunbzwanzigftes Gefprach.

Bon ber Beisheit ber Alten. Dreinnbzwanzigftes Gesprach.

Das Portrat und feine Copien, ober Bemerkungen über bie Geschichte. Bierundzwanzigstes Gesprach.

Die großen Männer aus bem profanen Alterthum, ober Numa, Buthagoras, Boroafter, Sofrates und Confucius. Fünsundzwanzigftes Gespräch.

Erfindungen und Künste. Sechsundzwanzigstes Gespräch.
Sprachen und ihre Etymologie. Giebenundzwanzigstes Gespräch.

Die brei lettern Gespräche haben feinen Titel. Bir werben suchen, ihnen ben zu geben, ber am besten auf sie paßt; aber bieses nur alsbann, wenn wir uns am Ende unsers vorgesetzten Tagewerks befinden werden.

### Per Blinde vom Berge.

### Philosophische Unterhaltungen.

### Erftes Befprad.

Von der erschaffenen Natur.

Philosophia paucis contenta iudicibus, multitudinem consulto fugiens.

Ci ce ro.

Mein Sohn! hore auf, mich zu beklagen; ich habe mit bem Berluft meiner Augen nicht Alles verloren. Das Universum erifiirt and noch für mich; ich entbede feine Große, feine Brucht. Ueberall treffe ich biese unfichtbare Sand an, die Alles gebildet hat, ober vielmehr, bie unaufhörlich Alles bilbet. D, mein lieber Sohn! wie alucklich ift man, wenn man biefes Sinnes und biefer Augen nicht beraubt ift! Die Natur und ber Reichthum, mit bem fie fich schmuckt, tft ein glanzenber Schleier, ber fo oft bem größten Theile ber Denfchen biefe Unficht benimmt; fie ift ein Gemalbe, bas mit ben fconften Farben ausgemalt ift, eine lachenbe und unenbliche Beranberungen barbietenbe Landichaft; bas Ange gefällt fich bei bem Anblide berfelben, es labt fich baran und vergift ober perfaumt jeben tiefer bringenben Blid. Diefes ift unfer Bilb; aber ich will bir helfen, wenigstens eine Ede biefes Gemalbes zu entschleiern. Romm, mein Sohn! führe mich in ben Schatten bes nachftftehenben Blatanus, wir konnen uns ba beffer und bequemer mit einander unterhalten.

Theogenes, bu feufzeft, und gewiß bin ich bie Ursache bavon. On willft also nicht glauben, daß ich nicht so ganz zu beklagen bin? Sage mir, welche Aussitt ift angenehmer, diejenige, welche bie Bewohner jener Ebene in der Stadt, in der du dich aufhältst, geniessen, oder die, welche uns auf dem über alles liebrige emporragenden Hügel, auf dem wir stehen, vergönnt ist? In der Stadt siehst du Säulen, Hallen, Tempel, ein Colisaum; aber du tannst nur Einen von diesen Gegenständen auf einmal sehen. Eines bedeckt das Andere; hier aber dietet sich deinem Auge das schönste Ganze dar, ein prachtsvolles Amphitheater; du entdeckt die ganze Schönsteit der Stadt und die Regelmäßigkeit des Planes, nach dem sie gedaut ist. Betrachte bieses, Theogenes! vergleiche und entscheld.

So ift es auch mit mir. Dich febe ich zwar nicht mehr, o Sonne! nicht beine glanzenbe Rugel, nicht bas Gold und ben Buzpur, mit bem bu am Enbe eines ichonen Tages bie Simmel befleibeft, nicht bas ruhrenbe Schaufpiel beines Aufgangs, bas ich einft fo gern betrachtete und bem ich mit ben Bogeln bes himmels und mit ber gangen entzuckten Ratur meinen Breis und meine Lieber anftimmte. Erbe! es find zwar alle beine hervorschimmernben Berrlichteiten für mich verloren; ber befleibete Frühling hat für mich weber Mannigfaltigfeit, noch Bluthen; ein bichter Mor ift vor meinen Augen über bie gange Natur gezogen; aber wenn ich fie schon nicht mehr vermittelft bes matten Schimmers meiner Sinne febe, welche ohnebin bas Alter mindert und ber Tob balb ganglich verlöschen foll, fo wird mir biefelbe boch burch ein viel fichereres Licht enthüllt, und ich burchschane nun ihre Tiefen, ohne bag mich irgend etwas aufhalten mag. 3ch bin nur bes Anblicks einiger glanzenben Scheinwefen beraubt und bin zu gleicher Reit von einer Menge Irrthumer befreit, bie mich biefe Scheinwefen fur Birflichfeiten halten und ofters Urfache und Wirfung verwechfeln ließen. Die Scene bes gangen Universums bedt fich por meinem Auge auf; ber Borhang ift faft aufgezogen, und bis er ganglich gehoben ift, bis eine neue Seinsart vollends alle bie Berhaltniffe aufhebt, in benen ich nun mit ber Natur ftebe und mich in neue, viel bauerhaftere Berhaltniffe verfest, fo durchlaufe ich, mein lieber Theogenes! mit eben fo viel Berguu:

gen, als du, die Werke der Schöpfung; ich bestrebe mich, die Schatten vom Licht zu sondern und Alles zu entfernen, was nur mit meimen Sinnen im Berhältnisse sieht. Ich dringe tiefer und sinde nicht eine ausgedehnte und immer theilbare Materie seine Labyriuth von Absurditäten und Widersprüchen), sinde nichts von den noch unbegreissichern Atomen, nichts von leerem Kanme, nichts von Monaden; aber von der einen Seite sehe ich ein Krincipium von Kraft, eine erschaffene Attion, die immer besteht und immer ins Unendliche sich verändert; von der andern Seite stellt sich mir Empfindung und der Gedanke dar. So ist das Universum gleichssam durchsichtig und unmateriell für mich geworden, das Maschinenwerf ist verschwunden, ich sehe den ewigen Werkmeister Alles wirken, zwar auf eine unbegreisliche Art, (denn wer kann das Geheimnis der Gottheit ergründen?) aber zu gleicher Zeit auch auf eine große und wahrhaft einsache Weise.

Was ich bir hier fage, lieber Freund! muß bich nicht befremben. Berebe bich nur, bag ich bem Universum nichts von feiner Realität pehme. Wenn unfer Geift Ungeheuer gefchaffen bat, wenn er Chimaren um fich ber gebauft, ift es nicht vernunftig, fie zu befampfen? Wir fvotten berjenigen, welche bie Tugenben und La: fter personificirt und Berftorung und Tob individualifirt und eine Gottheit bes Fiebers fich gebilbet haben; machten nicht von Thales an bis auf unfere Zeiten alle Weltweifen es noch viel arger? Mit. allem ihrem Verftande haben fie bie Welt nur mit Bernunft: wefen angefüllt; die Bilber in ihrer Seele haben allerwarts bic Stelle ber Wirflichkeiten eingenommen. Der Gine hat Alles mit feiner foliben Ausbehnbarfeit und feiner immer theilbaren und uns burchbringbaren Daterie verborben, ber Andere mit feinem leeren Raum, ein Dritter mit feinen einfachen Wefen ober forper. lichen Monaben. Der Erfte bat nicht bemerft, bag Ausbehnung, Maß, Theilbarfeit nichts anders feien, als Wahrnehmungen, Unfichten, Berhaltniffe und Schluffe feiner Seele, Ibeen und nicht

Sachen: ber Anbere, baf Entfernung und Raum, wieber nichts . anbere feien, als eine Anficht, eine Gintheilung, eine Bergleichung, bie wir anstellen, und bag alfo ber leere Ranm, beffen Begriff pur auf biejenigen gegrunbet ift, bie ich fo eben nannte, auf Ent. fernung und Raum, mit ihnen fich aufhebt und nichts ift, als ein leeres Wort, bas felbft teinen Ginn hat. Giner unferer erften metaphyfischen Philosophen hat endlich geglandt, bag bas, was in feinem Ropfe unterschieben mar, auch etwas Werfchiebenes in ber Ratur fein mufite, baber biefe Monaben, ober einfachen Subftangen, womit er bie Rorper aufammengefest und bie er, um mich glimpflich auszubruden, ohne gureichenben Grund fich erfchaffen hat. Mit einem Wart, mein lieber Theogenes! fast alle unfere Weltweisen haben fich ju fehr um ihre eigenen Ibeen berumgebreht; fie haben geglaubt, ben Gang ber Ratur entwidelt gu haben, wenn ne bochftens bie Urt ihrer Anficht berfelben bestimmt hatten: Alle waren, ohne es zu wiffen, von ber Rominalfette.

Wir wollen es verfuchen, uns zwischen ihren zahlreichen Raisonnements hindurch Licht zu machen; wir wollen bie Augen unfers Körpens schließen, um biejenigen unferer Seele besto beffer öffnen zu tonnen.

Es gibt keine andere wahre, große und vollkommene Einheit, als Gott. Alle Wesen, nach seinem Bilde geschaffen, sind anch Einheiten, aber unvollkommene Einheiten; unvollkommen udmlich, insofern als sie nur in Gott eristiren können, von dem ihre Eristenz ganz und gar abhängt. Uebrigens ist die große Einheit von allen übrigen möglichen Einheiten unabhängig; jede ik ein kleines, besonderes Ganze, das einzig und allein mit Gott eristiren kann. Dasselbe Berhältniß hat nicht Statt dei allem dem, was nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen, dei Allem, was körperlich ist, und es gibt keine wahren Monaden, als die Geister. Andere anzehmen heißt, wie ich gesagt habe, eben so viel, als wenn man abstrakten Ivoen einen Körper und eine Wesenheit beliegt, wenn man pure Vernunstgeschöpfe zu Realitäten umschafft.

Bas ift benn nun aber bas Univerfum und alle bie fo verschiebenen Rorper, aus benen es befteht? Eine große, eriftirenbe Rraft, bie auf verschiebene Art combinirt, verschiebentlich auf verschiebene Monaben ober Geifter handelnd und verschiedentlich von ihnen angenommen . allerwarts verschiebene Sensationen bervorbringt , benen man auch verschiebene Ramen gegeben hat. Diese Sensationen find in bem Geifte, ber fle empfangt. Aber ba bie Urfache, biefe agirenbe Rraft, von ber wir gesprochen haben, und bie fie hervorbringt, von außen her wirkt, fo ift bie Seele ober ber Beift geneigt, eben fo viele vericbiebene Urfachen ober Gegenftanbe außer fich angunehmen. ale Berichiebenheiten in feinen Senfationen fich befinden. Siebe ba bas Universum und bie große Berfchiebenheit ber Dinge, aus benen es aufammengefest ift! Ich werbe alfo mit bem Bolfe biefelbe Sprache führen und fagen: eine Stabt, ein Tifch, eine Sonne, ein Mond, wie ich auch in jebem Augenblide fage, bag biefes Rener beiß, biefes Baffer falt und biefe Ririche roth ift. Aber wenn ich als Bhilosoph fpreche, wenn ich zu ben erften Begriffen. ju metaphpfifchen Begriffen und ju ber Urfache von Allem binauffteige, fo werbe ich mich wohl huten, ju glauben, bag bie Sonne eine Ginheit und unfere Erbe eine Ginheit fei; ich werbe auch nicht fagen, bag fie eine unenbliche ober unbestimmte Bahl von Ginheiten in fich faffe; aber ich werbe fagen, ich werbe benten, ich werbe behaupten, fo parador es auch fcheinen mag, bag bie Conne nicht eine verschiedene Ginheit von biefem Buche ift, welches bu in ber Sand haltft, ober von biefem Rafen, auf bem ich ausruhe. Gine große Aftion, bie allerwarts verbreitet ift und bie, fo gu fagen, bie Bwifchenraume amifchen bem himmel und ber Erbe ansfüllt, ohne ihre Ginheit ju verlieren, macht ben Grund und bie Materie von allen Befen bes Universums aus. Ihre Eintheilung, ihre Angabl, ber Raum, ben fie einnehmen, und ihre Entfernung unter fich find nur eine Anordnung, eine Ginrichtung, eine Operation meines Geiftes. Chen fo ber leere Raum und bie Musbehnung.

Berschiebenheit ber Dinge im Universum, die in die Sinne fallen, ift nichts als eine große Berschiebenheit ber Scheinwesen. Die Sonne ift ein Scheinwesen, eben so wie der Regendogen, den sie blibet; die Erde selbst ist es, ihre Baume, ihre Betge, mit einem Wort Alles, was sie in sich fast. Der Grund und die Natur der einen ift ber Grund und die Natur der einen ift der Grund und die Natur der einen in der Grund und nichts mehr.

Ich habe schan bemerkt, mein lieber Theogenes! daß, indem ich so spreche, ich dem Universum nichts von seiner Mealität nehme. Wirklich schlage ich auch nicht den Weg vieler unserer Philosophen ein, die nur Geister annehmen und die Materie ganz aus der Welt schassen wollen. Nein, die Materie eristirt, sie eristirt außer meinem Geiste, der sie sincht und findet, der aber, weil er selbst nur in einen Kärper von Materie eingehüllt und gleichsam durch ein Prisma hinz durch sie erblickt, Außenseiten an ihr wahrnimmt, die sie nicht hat, und sie bekändig mit einem ihr ganz fremden Schmuck ausschwäckt. Neine gauze Arbeit besteht darin, ihr diesen Schmuck zu nehmen; um sie in ihrer wahren Gestalt darzuskellen, zerreiße ich ihr Kleid.

Das Universum ift keine Illuston, unsere Empfindungen find keine Gaukeleien, denn die körperlichen Wesen eriftiren wirklich. Wollte ich baran zweiseln, so durfte ich ja nur die hand ausftrecken und einen Stein aufheben, oder den ersten besten Baum umfassen, den ich antresse, und eine innere Ueberzengung, die stärker ift, als alle Raisonnements, wurde mich sogleich der Eribenz huldigen machen.

Die Körper eristren wirklich, weil ich sie sehe und ihre Eristenzssuhle; ihre Aftion fällt mir allerwärts auf; die suftion ist ihr Sein. Eine existixende Aftion und ein agirendes Wesen, von dem ich nichts als die Astion kenne, sind zwei Synonyma für mich und nothwendig eins und ebendasselbe. Wer dieses nicht zusgibt, wird ewig nur über Worte disputiren.

Diese eriftirende Altion, auf verschiedene Art combiniri, auf verschiedene Art angenommen, bis ins Unendliche immer verändert

und durch Stufenfolgen hindurchwandelnd, macht die ganze Berschiebenheit der Körper des Universums aus. Hier bildet sie eine Sonne, dort einen Planeten, hier einen Baum, oder einen Berg, so wie sie auch eine Rebensonne oder einen Regendogen blidet. Der einzige Unterschied dabei ist der, daß in diesen letzern Phanomenen die Aktion unr vorübergehend ist und daß immer wieder eine nene Aktion dazu kommt, verändert, verschlingt, oder zerstört, da sie hingegen anderwärts sixirt ist, concentrirt und beständig dieselbe bleibt.

Eine unenbliche Beisheit und eine unbegrenzte Dacht baben die unzähligen Combinationen biefes Brincipiums von Thatigfeit und Rraft, biefer großen Aftion, bie bas Universum ift, regiert und vorgestanden. hier ift fie verftartt worben, bort geschwächt, und ieber Grab von Schwachheit ober Rraft macht eine Decoration aus und bewirft eine Beranberung auf ber Welt-Scene. Rann man fich bann noch über bie große Berschiebenheit, bie barin fich befindet, wundern? und muß man nicht vielmehr barüber erstaunen, daß ber Mund gum Beifpiel burch bie einzige Bewegung ber Bunge biefe verfcbiebenen Tone bilbet, bie auf unfer Dhr fallen und in unferm Beifte fo viele Ibeen erzeugen? bag fie bie ungabligen Wenbungen ber Sprachen aller Nationen hervorbringt? D Theogenes! wie groß ift bie Schöpfung, wie unermeflich! und wie einfach bas Mittel. beffen Gott fich bebieut! Bas mich betrifft, fo geftebe ich gern, bag nach meinem Spfteme bie Bilbung ber Sonne ober bes Saturns mich nicht mehr in Erftaunen fest, ale bie hervorbringung einer Biene ober einer Milbe, in irgend einem philosophischen Spfteme. 3ch geftebe bir überdieg noch, bag, feit ich bas Gluck hatte, einmal ben Raben biefes Raifonnements au faffen, es mir unmöglich mar, mich mit ben nur bem Scheine nach gludlichen Theorieen unferer Bhilofonben an begnugen, ba eine mir immer fcmacher ale bie andere gefchienen bat.

In was Allem die vervielfnichten Befenheiten? Das nupt fo viel Maschinenwert? Unter ber hand eines Gottes ift eine einzige Besenheit mit Aftion begabt, (ober, was auf basselbe hinansläuft. eine eriftirenbe Aftion.) in Berbinbung mit Seelen und Beiftern, auf welche biefe Aftion verschiebentlich wirft, binreichend an Allem, und bas Universum ift geschaffen. Sieh' bier bie Grengen aller unferer Renntniffe, bas non plus ultra bes menfchlichen Geiftes! Es mirb ohne Zweifel ein Tag tommen, ber biefe Grengen erweitert, und biefes wird fich gutragen, wenn beim Austritt ans biefem Leben bie Seele bes Gerechten alle Berhaltniffe veranbert fieht, in benen fie bis babin mit ber Ratur gestanden ift; bann wird fie einen neuen Simmel und eine nene Erbe erbliden. Unterbeffen aber, mein lieber Theogenes! wollen wir unfern Aug nicht zu fühn erheben. Bir wollen vom himmel herabsteigen und noch einige Beit auf ber Erbe verweilen. Ift unfer Geift fabig, bie Dinge ju claffificiren und ju analpfiren, fo werben wir feben, wie bie Bhanomene in ber Ratur nicht nur burch bie Gesetze ber Bewegung fich bilben, sondern felbft nichts anders als Bewegung find, nichts als eine erschaffene und eriftirende Affion. Alles wird fehr leicht erflart werben fonnen, ohne Biberfprüche und ohne Imang und nach berfelben immer gleichlan: tenben Regel,

Uebrigens wurde diefe Erklärung hier zu weit führen; man muß sie den Phystern überlassen. Was uns betrifft, so laß uns durch Berallgemeinerung unserer Ideen dieselben immer mehr vereinsachen, so wie Gott das Universum vereinsacht hat. Wir wollen uns besonders den Gedanken immer vergegenwärtigen, daß die Wahrheit ihren Wohusig nicht im einer Flut von Worten aufgeschlagen habe. Wäre es möglich, daß wir die Natur studien Sinnten, bevor wir reben gelernt hätten, wir würden bei diesem Studium einer Menge Irrthümer und Vorurtheile entgehen. Nicht Philosophen, nicht Plato und Phihagoras haben die Sprache erfunden; sie haben sie schon sest gegründet vorgesunden, und gegründet durch Menschen, die ganz was Anderes zu ihnu gehabt hatten, als zu philosophiren; gegründet zum Gebrauch des gemeinen Lebens und nicht, um uns die geheimen

Triebfebern, ober bie Ratur ber Beffen ju entwickeln; boch ift bie: felbe Sprache auch ju biefem lestern 3wed angewandt worben und wird es noch tagtich. Man hat ben Dingen felbft bie Ramen gegeben, bie nur erfunden worden find, um unfere Empfindungen babei anszubruden und bie Berbaltniffe au bezeichnen, in welchen biefe Dinge mit und fteben. Die Urfache ift, wie fcon gefagt, mit ber Wirfung vermengt worben und bie gange Raine baburch verun: faltet. So bat man, weil man Sine biejenige Wirfung nannte, bie bas Reuer auf une machte, und Ralte, mas bas Gis bewirfte, fich angewöhnt, ju fagen, bag bas Rener beif fei, ober Barme in fich habe, und bas Eis falt fei, und fo haben biefe Rebensarten Alles verborben. Durch einen abnlichen Digbrauch, weil man Die Idee, welche Aftion und Gegenattion ber Rorper in und erweckte, Solibitat genannt bat, (benn man mußte ihr boch einen Ramen geben,) und leeren Raum bas, mas nicht eine folche Gegenattion batte, ift die Solibitat balb auf die Dinge felbit übergetragen morben; man hat die Korper, ohne babei Rutficht auf unfere Sinne gu nehmen, ausgebehnt und folib gemacht, und biefer Brithum ift nun burch die Sprach : Gewohnheit in unfern Ropf fo eingewurzelt, bag es unmöglich ift, ibn, ohne daß bie Bernunft alle ibre Rrafte ausams mennehme \*), und, fo ju fagen, ohne eine entgegengefeste Angewohnbeit, auszurotten. Gine folde Augewohnheit bat mir ber Berluft meiner Angen febr erleichtert und fie murbe noch leichter gemacht werben fonnen, wenn es möglich mare, ben Sinn bes Gefühls ganglich ju vergeffen.

Bollte ich dir, mein lieber Theogenes! von allen den Folges rungen sprechen, die in Menge aus meiner Art, die Natur zu bes trachten, sließen, so wurde die Sonne mehr als einmal ihren Lauf befchließen und wieder anfangen, ebe ich es mit einer ber Sache ans

<sup>\*) &</sup>quot;Nihil est difficilius, quam a consuetudine oculorum aciem mentis abducere." Cicero.

paffenben Bollftanbigfeit ihun fonnnte. 3ch will bir alfo nur furs fagen, bag feit bem glucklichen Moment, ba meine Ibeen fich über Diefen Bunft entwickelt haben, mein Glaube \*) fast feine Rampfe mehr zu liefern hat. Meine folge und burch Illufionen genahrte Bernunft fraat nicht mehr. wenn bie ehrmurbigfte aller Antoritäten fcon gesprochen hat: "Wie fonnte biefes zugehen? ift biefe Sache möglich?" Benige Dinge scheinen ihr nun unmöglich; und mas bie Philosophen betrifft, beren Meinungen ich miberfpreche und ron benen ich, wie ce scheint, furchten muß, daß fie gegen mich zu Relbe gieben, o Theogenes! bieg ift es nicht, moruber ich erichrede. Deine Unbefanntheit und ein gangliches Stillschweigen find bie Feftungen, in benen ich mich ruhig verschange. Uebrigens, wie konnen bie Unterrebungen eines armen Blinben, beffen Abficht es nicht ift, ibren Ruhm ju minbern, und ber nicht mit frecher Sand ihre Altare umflogt, ein Intereffe fur fie haben? Fern von bem Beraufche ter Atademieen und bem Echo ber Stabte fint er unter bem Schatten cines einfachen Platanus und unterhalt fich friedlich mit einem jungen Schuler ber Bahrheit. Er fpricht, wie er benft, und von Begenftanben, an bie er oft mit Beranugen gebacht hat. Diefes ift ungefähr bas einzige Vergnügen, bas ihm noch übrig bleibt. Sollte fein Brrthum ben höchsten Beren ber Ratur beleibigen fonnen und unter ben Menschen ben Glauben, bie Liebe, bie Ehrfurcht und bie aufrichtige und gangliche Unterwerfung, bie fle ihm schuldig find, minbern? Da fei Bott vor, Theogenes! bag ich zu biefem Ungluck Belegenheit gebe, ober bag jemals Gottesläfterung in mein Berg fomme! Taufendmal munichte ich eber, bag meine Bunge an meinem Gaumen flebte, als bag ich bas Gift ju irgend einer verberblichen Lehre bereiten möchte!

<sup>\*)</sup> Diefe und verschiedene andere Stellen maden es mahrscheinlich, bag ber Berfaffer ein Chrift gewesen fei, und zwar ein glud-licher Chrift, bas beift, ber von feiner Religion überzengt war.

## Broeites Gefprach. Folge bes Erften.

### Von der erschaffenen Natur.

Non pudet... physicum, id est speculatorem venatoremque naturae ab animis consuetadine imbutis petere testimonium veritatis?

Cicero.

Nach der Entwicklung, die wir vor einiger Zeit von den Grundsschen über das Universum gemacht haben, ist die sichtbare Ausdehnsbarkeit gänzlich davon verschwunden; die Materie, ganz entblößt von ihren Phanomenen, ist wieder das geworden, was sie in der Hand des Schöpfers war, eine Macht, eine erschaffene Kraft und nichts mehr. Nichts ist solid, Alles ist durchdringdar. Der Ozean der Natur, der öfters der Einbildungskraft keine Grenze mehr darbietet, ist nun auf die Eigenschaften einer Monade zurückgebracht und wird nicht mehr durch Maß bestimmt. Die Erde ist unter unsern Füßen eingestürzt; die Sonne und die Himmel sind für uns verschwunden; sie sind vor unserm Geist vorübergegangen, und, um mich des Ausstrucks einer unserer ältesten Schristen zu bedienen, sie haben sich gesrollt, wie Papier oder Pergament sich rollt.

Ich weiß, daß die Einbildungsfraft sich über diese Sprache aufhalt. Nur mit Muhe gewöhnt sie sich daran. Sie wunscht immer solide Ausbehnbarbeit und Körper zu haben. Die Scheinwesen, welche die Materie erzeugt, folgen ihr überall; sie find die Endpunkte aller unserer Vergleichungen. Wir können unsere Ibeen nicht anders mittheilen, als wenn wir unserm Geiste vermittelst der Worte Gemälbe darstellen; wir können keinen Gegenstand allein geistig betrachten, ohne und Bilber davon zu machen und Vergleichungen damit anzustellen.

<sup>\*) 3</sup>weiter Beweis, daß unfer Philosoph ein Chrift war, sowie Juftinus und so viele andere Philosophen der ersten driftlichen Jahrhunderte. Die platonische und ppthagoraische Philosophie hatte damals selbst unter ben Christen sehr berühmte Schulen.

So wollen wir benn biefer natürlichen Reigung unserer Seele folgen; wollen einen Augenblick aufhören, unfere Ibeen ju verallgemeinern, und, indem wir von ben Abstraftionen uns wegwenden, einen Berfuch machen, bas Spiel und ben Mechanismus bes Universums in Bilbern uns vorzumalen! Bang gewiß, mein lieber Theogenes! find bir bei beiner Bifibegierbe und beinem Durfte nach Renniniffen fcon folde geftreifte (canneles) Gemalbe vorgetommen, welche bas Bolt magifche Gemalbe nennt und wovon bie Borftellung fich nach bem Gefichtebunfte, von welchem man fie betrachtet, veranbert. Stelle bich benfelben gerabe gegenüber, fo wirft bu beftanbig eben ben Gegenstand feben, ben alle bie feben, welche fo fteben, wie bu. Beranbere bie Stelle und fieh bas Bilb feitwarts an . fo wirft bu von ber einen Seite zum Beifpiel bas Portrat eines Menfchen finben; und von ber anbern Seite wird ber Menfch nicht mehr erfcheinen und ihm eine neue Figur untergeschoben fein, entweber ein Affe, wenn ber Maler es fo gut gefunden bat, ober ein Bar, ober ein Berg. Und boch hat bas Werf bes Malers in biefer Zwifchenzeit fich nicht veranbert; benn es ift immer fo geblieben, wie es jum erften Dale aus feinen Sanben gefommen ift. Go verhalt es fich auch mit bem Universum. Die Natur, bie uns unter ber Korm erscheint, bie wir an ihr fennen, erfcheint anbern Bufchauern unter einer anbern Form, und biefe Form fann fich fo oft veranbern, als bas Ange ber bentenben Befen, bie bas Universum betrachten, verschieben geformt fein fann. Unfere Erfahrung, wie viele Proben liefert fie uns nicht, ich will nicht fagen, von ber Möglichkeit, aber von ber Bahrheit beffen, was ich hier behanpte? Bermittelft eines Brisma erscheint mir Alles in Farben. Dit einer Glaslinfe entbede ich taufend Dinge, bie ohne biefelbe meinem Ange ganglich entgingen; bie polirtefte Nabel fcheint mir boderig; ein einziger Tropfen Baffer zeigt mir eine Menge Gegenstände, welche ohne biefe Glaslinfe mein bloges Auge nie entbedt haben wurbe. Wer fann behaupten, bag ein anbere geformtes Ange, als bas meinige, nicht ohne Mifroscop mit eben berfelben Leich:

tlafeit biefelbe ober eine noch weit mehr bevollerte Belt von uns jest noch unfichtbaren Gubfiangen entbeden wurde ? Wer wollte behaute ben, bag ich nicht Gegenstände feben konnte, die gang verfchieben bon benen find, die ich jest febe? Rann ich nicht fo gebildet fein, bas ich nur bie fleinften Gegenftanbe in ber Ratur beutlich zu feben vermad, und bag ein Pferb gum Beifpiel, ober ein Schiff bas fur mich waren, was nun bie Erbe für mich ift, und bag ich nur einen Theil banon auf einmal überfeben fonnte? Dber es ware auch moblich. bağ ich nur bie größern Gegenstande fabe, bag ein Stier mir wie eine Milbe, ein Glenbant wie eine Mabe vorfame; und baf ich ein Bergrößerungsglas nothig batte, um ein Lamm wahrzunehmen. ") 3th tonnte auch fo telifate Organe und ein fo lebhaftes Gefühl haben, bağ bie Luft, bie mich umgibt und bie ein Rluibum ift, von bem ich faum ben geringften Wiberftanb fühle, für mich eine unburchbringliche Dichtheit hatte, und bag ber Schnee mir eben fo bart, als ber Darmor, vorlame. Und wiederum founte ich mit einer folden Rraft benabt fein . bag ber gröfte Baum ans unferm Balbe mir nur eine fibmache Rosenstande zu sein sthiene und mir nicht mehr wiberstände. als die geringfte lehre im Felde; bag die bietfte Mauer und Bforten von Erg mich in meinem ganfe nicht mehr hindern murben, als ein Bogen bunnes Papier, ober ein Spinngewebe. Endlich, wenn auch ich niemals folche belifate ober folche ftarte Organe haben follte. wer fonnte es verhindern, daß andere Gefchopfe nicht bergleichen befigen? wer verhindern, dag fie nicht ba roth, wo wir blan, nicht eine runde Rigur, wo wir eine vieredige feben; daß überhaupt bie gange Ratur ihnen unter einer anbern Anficht erschiene? Wer murbe uns miffend ober fuhn genug fein, ber Dacht bes Schöpfere Grenzen gu

<sup>\*)</sup> Die Analogie gewisser Ideen konnte und bewegen, hier auf ben Mikromegas von Boltaire zu verweifen, wenn Boltaire und unfer Philosoph irgend etwas gemein mit einander haben könnten; sie sind aber sowohl nach ihrer Art, zu sehen, als zu denken, fo weit und mehr noch von einander entfernt, als ein Pol vom andern.

sesen, seine Weisseit einzuschränken und ihm zu sagen: "Dieses bist du nicht im Stande!" Ich weiß, daß die Philosophen, die empfindebnte, den Körpern anhängende Eigenschaften annehmen, den Schluß ziehen mussen, daß das Universum dasselbe oder ungesähr dasselbe Universum für alle Wesen sei. Aber seit langer Zeit habe ich dieser Lehre den Abschied gegeben. Sie schent mir der Gottheit unwürdig, inden sie von derselben diese fruchtbare Idee, welche das Muster oder Borbild von allem dem ist, was geschaffen worden, verkleinernd heradsetz; so eine Lehre muß sehr niederschlagend für die ganze Geisterwelt sein. Eine unsterhliche Geele nuß sich gepreßt und erschlasst swelt sein. Eine unsterhliche Geele nuß sich von soller und undenchringbarer Waterie ist, und welches so voll von soller und undenchringbarer Materie ist, und welches immer so sein wird, aller Weränderungen ungeachtet, die mit ihm vorgehen können.

Gludflicher Beife, mein lieber Theogenes! find bie Bifionen biefer Philosophen eitel, und bie Theorie unferer Senfationen, wenn fie ein wenig beffer entwickelt ift, beweist uns, bag verichiebene Befen ein verschiebenes Universum genießen fonnen und in ber That genießen; bag biefes von ben Berhaltniffen, die Gutt festaefent bat, und nicht ron ben reellen, innern und abfolnten Gigenfchaften ber Materie abbanat: daß, wenn biefe Berhaleniffe verandert find, bas Universum nothwendig and fo fcheinen muffe, und daß also and in diefem Sinne mahr ift: "Die Seelen ber Berechten werben beim Austrift aus biefem Leben neme himmel und eine wene Erbe feben." Ich fage: "Die Seelen ber Berechten"; benn blejenigen, Die, mit Ungerethtige beit belaben, biefes Loben verlaffen, werben vielleicht nichts feben; fie werben in ber Berwirrung und in bem Granen einer ewigen Racht fein. Alle Buge, unter benen bie Offenbarung \*) und ein funftiges Leben fcbilbert, fommen barin überein, bag fie und ein folices Gemalbe baron barftellen.

Theogenes! Meine Buthmagungen befremben bich; aber fie foft-

<sup>\*)</sup> Dritte und enticheidende Probe, bag unfer Autor ein Chrift war. Wir werben uns nach diefem enthatren, es fernerhin anzumerken.

ten bir eher als einzig wahr vortommen, weil fie einzig groß find. Dir fonnen une nicht verirren, wenn wir ihnen folgen: wir laufen feine Gefahr bamit, bag wir bie Formen und bie Bolltommenheiten unferer Belt vervielfältigen, ba wir in unferm Innerften überzeugt find . baf Alles bas Werk eines Wefens ift . welches burch fich felbft eriffirt, in fich schlechterbings nothwenbig ift, und von bem bie anbern Meien freie Geschöpfe und ein willfürlicher Ausfluß find. Benn etwas ift, so ift es beswegen, weil bas hochste Wesen gewollt hat, bag es fein folle; alles Uebrige hatte bas Gegentheil von bem fein konnen, was es ift. Rur biefes Wefen allein weiß, was es in seine Werke gelegt hat. Uns liegt es ob, mit Dankbarfeit bas ju benuten, was in unserm Gefichtefreise fich befindet, und hauptsachlich une nicht bas Unglud auguziehen, bag wir bas Licht, welches uns gegeben ift und bas wir von feiner Sand empfangen haben, nicht in Biberfpruch fegen mit bem, mas er mit fo viel Gute uns geoffenbaret hat und was er uns zu glauben befiehlt. Wer find wir, ober was wiffen wir, bağ wir ben Berrn ber Natur por unfern Gerichteftuhl giehen wollen? Unfere Marrheit murbe eben fo groß fein, als unfere Gottlofigfeit; benn unfere gange Beisbeit befieht barin, bag wir folgfam find und Auch hat man ju allen Beiten bemerkt, bag zwei Rlaffen von Menichen in biefer Rudficht in einer bewundernemurbigen Ginfalt fich zeigten; biejenigen, bie nichts wiffen und nichts ahnen, und Anbere, beren Einfichten und Renntniffe fich fo weit erftreden, als bie Grengen ber Menschheit es erlanben mogen. Nur ber hochmuth eines ichwachen und bornirten Salbwiffens allein will Alles begreifen und nach feinem Dagftabe meffen. Unter welche von biefen brei Rlaffen glaubst bu, mein lieber Theogenes! bag es am vortheilhafteften fei, gestellt zu werben ?

Aber wir wollen nun wieber zurückfehren und einen aligemeinen Ueberblick auf alle unfere Grundfate werfen.

I. Das Materielle bes Universums exifiirt; ich febe es und fuble feine Erifteng; feine Aftion wirtt von allen Seiten auf mich;

es ift unmöglich, mich bemfelben zu entziehen. Uebrigens ift seine Eristenz nicht die Ursache, daß ich es sehe. Wenn diese Ursache die wahre ware, so mußte ich anch meiner und aller übrigen Seelen Eristenz wahrnehmen können, und ein Baum die Eristenz bes andern. Aber die Ursache, warum ich es sehe? ist: weil ich es sehe.

II. Das Materielle ist inbessen boch nicht bas, was ich sehe. Es ist nur die Ursache bavon. Es ist nicht roth, nicht blau, nicht talt, nicht warm, nicht lang, nicht breit. Alles dieses ist nichts, als eine Berührung, eine Erscheinung und eine Modistation meines Geistes in mir. Das, was außer meinem Gelste ist, das, was materiell ist, muß nothwendiger Weise etwas Nichtzusammengesetes, etwas Einsaches sein.

111. Aber bieses ganz einsache Etwas — ift es ein Eins ober ift es etwas Mannigsaltiges, bas heißt, ift es Bahl ober Bielsachheit? hier, glaube ich, haben bie größten Philosophen sich betrügen lassen. Banz mit ihrer Beobachtung zufrieden: "daß die Körper nicht könnten zusammengesett sein von Urstossen, die ausgedehnt oder selbst zusammengesett wären", haben sie dieselben aus einsachen Wesen zusammengeset, als ob diese lettere Zusammensetzung nicht ebenso eine pure Operation ihres Geistes wäre, wie die andere.

IV. Und wozu sollte übrigens die Jusammensetzung der Körper aus verschiedenen einsachen Substanzen dienen? Es ist keine Rothewendigkeit und kein hinreichender Grund zu einer solchen Bervielfaltigung da. Warum sollte eine einzige Substanz nicht hinreichend sein? Sodald man schon mehrere nöthig hat, so braucht man auch eine unendliche Menge. Denn bei welcher Zahl wollte man stehen bleiben? Dieses hieße sich recht in einen Theil der unauflöslichen Schwierigskeiten, die man vermeiben wollte, hineingeworfen. Darans entstände nichts, als eine Berwirrung der Iveen und ein Schwall von Worten.

V. Dieses einfache Etwas, bas ben Grund von allen körsperlichen Befen und von bem Materiellen bes Universums ausmacht, ift basselbe Wesen, bas in ben Soben bes himmels, in ben Grun-

ben bes Meeres, in ber Sonne, wie auf ber Erbe herrfct. Rur feine Gigenichaft ift nicht einfach. feine Berbaltniffe find verschieben und fein Birtungefreis ift nuenblich ausgebreitet. Ans biefen Gigenfchaften , aus biefen verschiebenen Berhaltniffen und aus biefem ansgebreiteten Birfungefreise entspringt die Mannigfaltigfeit und die phy-Afche Berichiebenheit ber Befen. Und biefe Berichiebenheit ift nicht ein leeres Wortspiel; fie ift reell und subfiftirt gewiß. Da nun bie Birfungen ber Materie reell verfchieben finb, fo muffen bie Rorper, bie boch nichts anders find, als biefe Birfungen, wenn fie von einer Geele gefühlt, mahrgenommen und ifolirt werben, auch reell verfchieben fein. Und fo konnen alle angenommenen Dotionen besteben. Der Sprachgebrauch hat nicht nothig, veranbert zu werben, und ber Schuler Blato's fann fich ansbrucken, wie fich ein gemeiner Menfch ansbruden wurde. Und nichts ift billiger, benn er fieht und fühlt, wie ber gemeine Mann, und alle feine Berhaltniffe mit ber Welt find auch von berfelben Urt. Rur wenn man von biefen Berhaltniffen, welche verändert ober gerftort werben konnen, ohne bag bie Natur ber Dinge verandert ober gerftort wird, abftrabirt; nur wenn ber Gebante von allem bem, was Effett beißt, fich trennt, um zu ben erften Urfachen fich emporzuschwingen, nur bann gibt es feine reelle Theilung mehr und feine Abgebrochenheiten in ber Materie; fein forperliches Befen , bas ganglich von ben übrigen forverlichen Wefen getrennt ift. und feinen leeren Raum. Alles ift angefüllt , aufammenhängenb und Die Bablen Diffinftionen haben nirgenbe mehr Statt, als in ber Geisterwelt. Und ba bie Seelen ein inneres Bringipium von Aftion, von Bernunft und von Leben in fich haben, fo befigen fie and ein Bringipium von Ginheit. Dit einem Bort: Es gibt feine ethte Monaben, als bie Beifter.

VI. Bermittelft biefes Prinzipiums von Cinheit, Leben und Bereftand find die menschlichen Seelen, sowie die erhabenften Geister, Bilber der Gottheit. Eine jedr ift ein fleines Ganzes für fich, das allein mit Gott eristiren fann. So fann ich mix es ganz als mög-

lich vorftellen, daß außer dem Schöpfer und mir, oder beffer zu reden, außer dem Schöpfer und einem einzigen erschaffenen Beiste nichts existirt haben kann: feine Erde, keine Sterne, keine Sonne; aber ein Mibers spruch würde darin liegen, wenn man vorandsezen wollte, daß es eine Erde, Sterne und ein Universum geben könnte ohne einen erschaffenen Beist, weil die Erde nebst Allem, was sie hervordringt, und die Sterne und das Universum nur das Resultat von einer Altion sind, die berührt, und von einer Seele ober Geist, der berührt wird. Rimm diese Seele weg, so verschwindet alle Altion, sowie eine leichte Flamme, die verkösicht oder davon flegt, wenn sie keine Nahrung mehr hat. Das Universum verschwindet mit ihr.

VII. Diefe Aftion, von ber ich fo oft fpreche, ift nicht bie unmittelbare Aftion Gottes auf feine Gefcopfe, wie Ginige es magen verftanden haben; es ift eine geschaffene, subftantielle Aftion in sensu concreto, wie bie alten Schulen fich ausbructten, furg eine Aftion, die wirflich eriftirt, und bie nach ber Art, wie ich fie mir porftelle, gang basfelbe ift, mas ein Wefen fein wurde, von bem ich feine andere Eigenschaft, als bie Aftion, fennte, ober ein handelnbes Befen. Siehe bier, mein lieber Theogenes! fo batten wir alfo alle ber Materie inwohnente Eigenschaften und alle absolute Formen verbannt und mit ihnen zu gleicher Beit bie Bablen, biefe Bernunftmefen, die noch schwerer, als alles lebrige zu befampfen find. Die Rablen find ber Gegenftand von tansend und abermal taufend Drerationen unfers Beiftes, und biefer Beift tann fich nur fehr fcwer entschliegen, fo viele Gegenstände, mit benen er fich muhevoll befchafs tigt, nicht anbers, als in bie Rlaffe ber Imaginationsfpiele zu orbnen. Und boch ift nichts nothwendiger, und jebe Ibee von Mehrheit ober von Babl, wenn man fle recht analpfirt, sommt endlich, wenn ich mich fo ansbruden barf, auf Alteritat (l'alterité) hinaus, ober, wie Blato fagt, auf die Ibee bes 3ch und bes Du. Etwas und nicht biefes Etwas, fondern etwas Unberes ift ber Grund von allem bem , was bei unfern Speinlationen über bie Bahlen Realität

#### Drittes Befprach.

## Von ber erschaffenen Natur.

Animo diverberat umbras. Virg.

"D meine Freunde! es gibt keine Freunde!" sagte einst ein Philosoph; und dieses Wort, welches so ziemlich eine Satire auf sein Inhrhundert war, wurde es vielleicht auch noch für das unfrige sein. Aber dieses in nicht das, von dem jest die Rede in. Ich wiederhole dir es nur deswegen, Theogenes! well ich mich dessen letichin erinnerte und gewisserwaßen es kopirte, als ich mit Polysdamas und Leontius bei Archytas war.

Wir hatten fehr lange weber von Freundschaft, noch von Freunsten gesprochen, (bu weißt doch, wie sehr wir mit einander verbunden sind?) sondern von der großen Frage über die Natur der Dinge; eine Frage, die uns ganz von den Philosophen aus Metapontus, von Herassitius und der Menge seiner Schüler trennt.

Leontine, ber berühmtefte und vernünftigfte unter ihnen, hatte und fehr gereigt. Der Blug feiner Rebe und bas belebte Wefen, mit bem er fie begleitete, nahm fein Enbe und fing an, und gu betauben. Er gog une immer, hauptfachlich Archytas und mich, über die Rraft unsers Geiftes auf, die fo viele Rorper und Wefen aus ihren Bohnungen und alten Erbautern, in beren friedlichem Befit fie fich fo lange gludlich befunden hatten, herquejagen wolle. Er verglich und mit Ulvifes und Aeneas in Bluton's Reiche, bie mit ber flachen Seite ihres Schwerts bie Schatten, Die beftanbig um fie berumichwebten, ju verscheuchen suchten, und ich geftebe bir, ber Bergleich miffiel mir nicht; ich nahm mir vor, Gebrauch bavon ju machen. Er behandelte uns nachher mit noch mehrerem Ernft und nannte uns neue Titanen, ober vielmehr neue Götterbanner (De minrgen), die Rrieg fichrten mit bem alten Gott, mit bem Gott bes Universums, mit ber gangen Ratur. Bie lächelten einen Augenblid, ale wir fo einen gewiffentaften Schuler Epiture von Gott fprechen

harten; ich benente aber saglaich, auch mer einen Angenblick mich unterftanden zu haben, meine Stirn zu entrunzeln, wenn vom höche sien Gott und vom erhabemsten Wesen die Nebe war, von dem man nur mit Ehafurcht sprechen und an das wan nur mit heiligem Bitzten deuten sollte. Sagleich suchte ich der Unterredung eine andere Wendung zu geden, und da ich diesem eitlen Wortgepränge seine Schminke nehmen wohlte, so rief ich, gleichsam als von ungesihr, aus: D ihr armen Philosophen! ihr lieben Materiazlisten! und doch gibt es keine Materie! Archytas klinzgeite hernach einem Verlgesassenn und ließ das Cesen bringen. Wähzem der sehr mäßigen Mahlzeit war von nichts Anderem die Rede, als von Tischgeschichten, Früchten, Ackerban.

Raum war bie Dablgeit geenbigt, gle Bolnbamas, ber immer von bem Befprach, bas biefen Monaen angefangen morben, ablenken wollte, von bem Rriege ber Barther ju reben aufing und von bem gewaltigen Stoß, ben bie romifchen beere fo eben erlitten hatten; aber umfonft manbte er biefe Lift an, benn Leontius, ber unerfchrociene Disvutirgeift Leontius, unterbrach ihn manfhörlich und fam immer mit feinem Spftem angerudt. Mit aller Gemalt wollte er, daß wir ihm, wie er fagte, von bem Rriege fprechen follten, ben wir gegen ihn führten und ber ihm viel mehr am Gergen lage. als alle Rriege im Drient. Er wollte bie Streiche ablenten, die wir, feiner Behauptung nach, ihm immerwährend verfetten und woburch wir ihm und ben lieben Meinungen feines Meifters, von bem er baffer bielt. daß er ber erfte Meifter aller philosophischen Schulen und afler Bernunftigen und vernunftig Urtheilenden fein folite, barte Bunden feblugen. Wir mußten nun fcon feinem Ginfall nachaeben, und wir vollbrachten es mit fo guter Art, ale moalich mar. Es wurde also sum zweiten Male eine andere Unterrebung angefangen. Wir ließen Bolybamas, ber gleich am Anfange bes Wefpruche fchen Langeweile zu haben fchien, jurud, und begaben

Semfaktion, eine Semfaktion won. Ibean. Nichts. ift natürlicher, als dieses. Obe Ibean werden burch Worse ausgedrückt, und da das Wort, das hier mit meinem Ibean in Werdindung sieht; Ausgedehnüheit oder. Go-lidukät halbt, so solgt davans, das diese Work und alse damit verzbundenen Ibean keinem anderen Erund haben, als den exsten Wiebenstond, den ich empfunden, und: das diese vorgebliche Eigenzsichaft, wan erstem Nange, melde wir als abhatut, oder als den Körpern inhärent ansehne, diese folide Ausgedahntheit, diese unahrennliche Gestähnthe der Waterla, abermals nichts andere sei, als ein Affest, als der Assellia, ein Kesnlich, ein westen micht weder, als ein Assellia, nichts andere seinem Wort, nichts andere, als ein Assellia, nichts andere wirden gange materielle und siehthare Universium auch nichts andere sein kann.

Las und bieses Raisonnement versolgen, mein lieber Leonitus! es soll und nichts entwischen. Wie wollen die Natur, die wir so recht auf dem wahren Fleck angetroffen haben, sesthalten. Hier ist der Miderstand, den wir empfinden, geringer, dort vermehrter und flärfer, denn er ist und soll gradutet werden können. Unsere Sensationen und unsere Iden sind folglich auch graduirt; sie sind verschies den unter sich und machen also, daß wir, um sie auszudrücken, uns anch verschiedener Morte bedienen. Und aus allen diesen Gwadationen, von allen diesen Verschiedenheiten in den Worten und in den Ideen ausgebrücken alse Werschiedenheiten der Körper, welche die Exssabrung und menschliche Couventionen uns so gut beobachten, klassischen und unterschieden machen.

Und so, lieber Leontius! so ist das Universum entstanden; es existirt auf seine andere Art. Wann du einst dies recht mit dieser Ant vertuaut gemacht haben wirk, wann sie die Stelle der Asinlichen und verschobenen Ansichten, (die nur das Werf einer gemeinen Phisbosophie sind, welche sich sahr wenig vor dem Landmann in Wödten vuszeichnet, der völlig übenzengt ist, daß ide Sonne einen gar viel Neineren Umfreis Fabe, als fein Melb.) werben eingenommen haben : wann bie banerbaften und ftarten Einbride eines univen und tonfequenten Raifennements alle gegenfeitigen Ginbride unferer Sinne, bie burch bie Gewohnheit von Jugend, und und burch ben Umgente mit Benfeben, bie meiftens nichts unbers als große Rinber finb. immer erhalten und geftarft merben, werben anggelofcht ficben, baum, bann wirft bu erft feben, wie biefe Mit groß und allein bes graffen Urhebers ber Ratur murbig ift, murbig bes großen Deinimpgen und marbig bes Schübers ber Mattheit, ber allerwarts ben anfichtbaren Urheber feiner Erifteng, ben Urheber von allem Erfichaffenen auf. fucht; baun werb biefer große Meifter wicht mubr binter felnem Werfe verbornen bleiben; bit wiest ihn Rhen, bu wirft that mit allen beinen Rabinfeiten . mit jeber Schwungfraft beiner Geele untfaffen fonnen! bu wirst thu sehen, und alles thebrige wird vor beinen Angen verfchreinben und feine Spur mehr von traend einem Schein ober einet Enge abrin laffen.

Moer lag uns gurudfehren. Leontins! von ber langen Reife. welche wir in wenig Zeit und ohne und, wie ich glande, febr ermut: bet zu haben, zurückgellegt. Wir wollen immer bebenten, bag wir, indem wir bas Univerfunt fimplificiren, indem wir 28 nur ale eine erofie entittrende Rraft ansehen, die Gegenflande micht verwendselle. wie bu es und letthin vorgeworfen zu baben itheluft; es ift unmög: lich, ihren Unberschied beffer zu fennen und zu schlitzen, als wir es ihnm. Wie finden gum Bekipiel einen fein großen Underfibied amischen bem feinen Gewebe biefer Spinne hier und amifchen bem Lubifchen Anch. mit welchem bu beflettet bift, ober gwifchen ber bichten Subftang biefes Buffellebers, auf welchen wir finen. Die Sprane ber Befellichaft, alle Conventionsworke haben ihren Beffand, fo wie beine und meine Senfationen bie namlichen find. Wir forechen und vale fonntren taglich, wie bas Bolf fpricht, und nichts ift vernünftiger: aben wir thun, was bas Boll nicht tiet, was ein Philosoph thun foll: wir fteigen zu ben tiofachen empor, wir entbeden bie Mufrafte,

wir suchen bas zu tennen, was ber Ernnt, bie:Bafes, bus:Subftratum aller Körper ift, bie in biefer: foliben Amsgebehnitheit schwimmen, welche wir Universum neunen, und die biefelbe amsmachen, und diefes ihnt ihr Uebrigen nicht.

Leontins hörte mit vieler Muhe: zu, und ba er glaubte, daß ich enbigen wolle, so munterte er mich burch einige abgebrochene, aber sebraft ausbrucksvolle Worte auf, nicht so geschwind zu endigen. Ich subr also kolaenbermaßen fort:

Und to batten wir benn einen Unterfchied ber Korber und ibre Realität feftgefest. Gine erschaffene und, wenn man will, materielle Rraft, (benn fie ift bie Urfache, ober ber Grund unb bas Befen ber Materie,) erreicht ober berührt bie Subftangen, welche ber Urheber ber Ratur mit ihr in Berbinbung gefett bat. Jebem Strich. ober feber Berfihrung entspricht eine Gensation, ber Sensation entfpricht eine Ibee, und biefe Ibeen bruden wir burch Borte aus. Aus bem Unterschieb ber Borte und ber Ibeen entspringt ber gefühlte Unterschied ber Körper. Wir fchließen also mit Recht, bag die Sonne nicht der Mond, noch daß ein Spinngewebe ein Ludisches Gewand fei : aber auch hier muß man anhalten und hier endiat fich bie Conventionssprache und jebe gefellschaftliche Schlufart. Steigen wir bann ju ben Urfachen empor, fo hat es nicht mehr biefelbe Bemandinis. Die bleichen und gitternben Strablen bes Monbes, bie. wenn fie burch die Brennfpiegel bes Sprafufichen Philosophen gefammelt und concentrirt find, nicht ben geringften Grab von Site bervorbringen und nicht einen Strobbalm angunden wurben ; feine Thaler, feine Berge, und felbft bas glanzende Reuer, welches bas Alles belebenbe Licht ber Sonne weit umber verbreitet, alles biefes ift nicht mehr basselbe, was es zu fein scheint, ober vielmehr, alles biefes ift nichts, ale ein Schanspiel, nichts, ale ein großes Schein: mefeni.

Bielleicht halten bie Salamanber bie Fenerwogen ber Sonne, in benen fie fchwimmen, für ein Gismeer, während boffen andere

Befen in ben Straften bes Monbes verbrennen und ganglich barin verzehrt werben, ober barin leben, wie ber garte Europäer, bem bie ansbörrenbe Sie ber heißen Bone viel weniger behaglich ift, als bem Abpffinier ober Braminen.

Mit Einem Worte, das Universum und die Welten sind nichts anders, als eine große Aktion und verschiedentlich combinirte Kräfte, die überall sich ausbreiten und überall auf Wesen, welche verschiedentlich mit diesen Kräften im Berhältniß siehen, verschiedentslich wirken. Sie können sich verändern und vervlelfältigen auf eben so viele Arten, als der Schöpfer es gut sinden mag, diese Berhältnisse zu verändern oder zu vervielfältigen. Und so hätten wir hier das gestreifte Semälde, von dem wir zuweilen gesprochen haben, im Großen und in seiner ganzen Bollkommenheit dargestellt. \*)

Run hatte ich Alles gefagt, mein lieber Leontins! ich fann nichts mehr, als mich wiederholen. Wirft bu biefen Ibeen, die mich erheben, bie mich von ber Materie absondern und mich bieselbe verachten machen, die auf ben Flügeln ber Unfterblichkeit mich nach bem Wohnplat bes Lichts und ber Unverweslichkeit und in die Welt ber reinen Intelligengen ju tragen icheinen; wirft bu benfelben beine Burfel von Materie, die immer Burfel bleiben, beine getheilten und bis ins Ilnenbliche immer untergetheilten und boch immer theilbaren Rorper porgieben, willft bu mit beinem Sanbforn, bas bu immer und ewig abtheileft, bir eine Million von fleinen Belten erschaffen, und haft bu, mein lieber Bhilosoph! einen fo farten Magen, bag bu alle biefe Abfurbitaten und alle bie fcmer ju verfchludenben Folgerungen, welche bie abfolnte und inwohnende Ansbehnung ber Materie mit ihrer Theilbarfeit ine Unenbliche mit fich führen, verbauen tanuft. fo wunfche ich bir fehr bagu Glud, aber ich beneibe bich nicht. Du und bein Deifter Beraflitus mogen in Frieben eurer Entbedung froh werben! aber lagt uns wenigstens unfern unschulbigen Glauben,

<sup>\*)</sup> Siehe bas zweite Gefprach S. 23.

ber unfer Glack ausmacht, weil er bazu dient, den Scheier zu zerreißen, der unaufhörlich den Urheber der Natur uns verdang! Wie wollen viel lieber, daß das Wert vor unfern Augen verschwiede, als daß der unsterbliche Meister besselben, den wir auf teine andere, als auf diese Art so in unserer Rathe gefählt haben, vernichtet werbe.

Gute Nacht alfo, mein lieber Leontino! Unfere hitten gehen schon mit ihren heerben zur Ruhe und schützen fich hinter biefen, von hohen Pappelbannen beschatteten Sägeln gegen die randen Cinftisse ber Nacht. Last uns dasselbe thun und unsern Wohnungen zueilen.

# Biertes Gespräch. Von der erschaffenen Natur.

In ipso vivimus, movemur et sumus.

\*) Die üble Lanne bes Leontius war nicht von langer Daner. Und ware es auch möglich gewesen, daß sie gegen so aufrichtige Freunde lange hätte anhalten können? und zwar um eines Systemes willen, das, Alles wohl überlegt, nur ein Irrthum des Berstandes und krin Fehler des herzens sein konnte? Leontins war also der Erste, der sich darüber lustig machte. Sein gutes herz denchte thu selbst so weit, daß er sich seines ungeziemenden Scherzes halber, wie er es selbst nannte, vor uns demuthigte. Aber dieses alles that er, ohne unsern Sieg und zuzugeschehen. Aus einem Uederrest von Eigenliede wollte er uns glanden machen, daß er seinem Wednungen noch immer, wie zuvor, anhänge, ob er gleich im Grunde schon ausgesangen hatte, ihnen den Abssied zu geben, oder wertigstems Manaches daran zu bezweiseln.

"Nein," fagte er tant zu une, "wein, fo geschwirt verläßt man

<sup>\*)</sup> Polybamas rebet bier.

nicht ein System, ober vielmehr Empfindungen, von denen ich glande, baß sie mit uns geboren werben, und die man die Empfinduns gen und den Glauben des menschlichen Geschlechts wens nem könnte."

Ach! antwortete Archytas, du verlässest, wie ich seie, die Wassen der Metaphysis und wischt mit den Wassen der Geschächte und angreifen. Es sei! wenn ich gleich nicht weiß, ob diese letzteren die eigenklichen Wassen sind, deren wan sich gegen und bedienen kun; aber du wille es so, wir wollen also auch diese Lanze noch mit eins ander versuchen, asen will ich sie mit dir brechen.

3ch fage: "Ich will es febr gern toun!" benn ich werbe, wenn es bir beliebig ift, biefe Ehre mir ausbitten. 3ch bente and, bas unfer ehrwürdige atte Areund es nicht übel nimmt, ba er beute nicht febr fruh fich bier einfinden mirb; er ift mit Theogenes, ber, wie ihr wift, ber liebfte feiner Schuler, fein Bflegefohn und eines folden Batere wurdig ift. Er fam biefen Morgen an ibm. und ba borten fie nicht auf, fich mit einander zu unterhalten, als ob fie fich nehm Jahre lang nicht gesehen hatten. Buerft wanbeiten fie mit ein: amber nach ihrem Sügel, wo ich gerabe and war und gar fein Bebenten fant, ihnen auguhören. Gie rebeten von nichts, ale von folchem Dingen, von benen fie wunschten, bag alle Rreaturen es wiffen und in vereinten Choren es wieberholen mochten. Der ehrwürdige Greis flimmte zuerft ber Gottheit feine homne an: "er lub alle Intelligengen und Alle, die auf bem gangen Universum ihre Knier bengen fonnen, ein, mit ihm ben Gpit und Schapfer gu beffneen und bie Ehre Deffen anszufunben, bem allein Erifteng und Dacht gutommt, beffen Wefen aber auch Gute ift, bie ibn unaufboulich geneigt macht, fich mitgutheilen und in feiner Weisheit immer nene Retten von Befen, bie ihm untergeordnet und auf einer unenblichen Leiter Theilhaber feines Lebens und feiner Gludfeligfeit find, ju bilben."

"Er burchging machber biefe unendliche Leiter und alle Welten,

und fing bei biefem Sandforn an, bas wir Erbe nennen und bem wir, o ber thorichten Schwachbeit! anbangen, als ob es bas Riel unferer Soffnungen mare, mabrent in bemfelben Moment, ba wir bas von fprechen, biefer Atom uns entschlüpft. Alle Belten entschwanden thm nachher, eine nach ber anbern, fo wie man einen leichten Rebel entichminden und flieben fieht, fobalb fein Ueberminder, bie Sonne, fich zeigt. Der Schopfer blieb allein übrig, mitten in einem, fo an fagen, burchfichtigen und unmateriellen Univerfum. Er blieb, von taufend und abermal taufend Millionen Intelligenzen umgeben, beren jegige und ewige Beschäftigung es ift., ju fagen und immermabrend auszurufen: D! Ehre fei bem, ber ba ift, ber ba mar und ewig fein wirb. Alles ift burch ihn und in ihm. Durch feine Gute find wir. Sie bilbet und erlenchtet uns immerfort. Sie hat uns bie Sabigfeit gegeben, nach ihm binaufeben, ihn au fennen unb. au lieben. Go lagt une benn ihn erfennen und lieben! Diefes foll unfere einzigste und glucklichfte Befchaftigung fein burch aller Meonen Beiten binburch." \*)

Bon unsern wesentlichen und nothwendigen Berhältnissen mit dem Schöpfer machte er hernach den Schluß auf diejenigen, in denen die Intelligenzen unter sich mit einander stehen, und auf alle Pflicheten des Erdbewohners, gerade so wie er von den Berhältnissen und der Aftion der materiellen Welt den Schluß auf alle Scheinwesen der Natur gemacht hatte. D! hättest du diese herrliche Hymne mit anhören können, Leontius! hättest du kiese herrliche hymne mit anhören können, Leontius! hättest du können mitsühlen, wie die himmlische Harmonie und die saufteste Ueberredung von seinen Lippen sloß, und hättest du die Helterkeit dieser Seele sehen können, die

<sup>.\*)</sup> Db ich gleich auch biefes fehr gern als eine Probe von bem Christenglauben unsers guten Alten ansehe, so muß ich boch gestehen, daß man unter ben echten Fragmenten ber alten Pythagoraer eben so schone und eben so ftarke Stellen finbet, welche ben Gebeten und Derzenserbebungen ber besten Christen füglich an die Seite gestellt werben können.

ich bir ununglich zu schilbern merung! Affe: Farben ber Bahrheit zeigten fich in ben Bügen und Acrenten biefes Mannes, ber in biefem Moment tein Erbensohn zu fein schlen.

Theogenes, entgudt und fiannend, konnte nicht geung die himmlische Kussung bessen betrachten, den er seinen Bater nannte; oder wenn die Scene des werdenden Morgenroths, wenn der reinste himmel ihn auf einen Angendlick davon abzogen, so war es nur, um sich nach den himmeln selbst hinauszuschwingen nud dort, nach dem Beispiel seines Leheers, den unsterdlichen Urheber auszuschen, der, uns so nahe und so fern von uns, sobald wir seiner einmal ansichtig geworden sind, Alles duch seine unendliche Majestät bedeckt und den Mechanismus der himmel und der Erde und des ganzen Universums verschwinden macht. Nein, weder Amphion, noch Orpheus haben semals solche Tone angestimmt. Nein, Leontins! du hättest dann seine andern Beweise mehr sur eine Lehre nöthig gehabt, decen lebende Krast solche Gedausen einhaucht; du wärest von deiner Empsindung hingerissen und überzeugt, du wärest sein Schüler geworden, ohne dieb mit langen Raisonnements noch abzugeben.

Aber laß uns einmal feben, welches die nenen Woffen feien, mit benen du biese himmlische Lehre bekampfen willst? Welches sind die Schwierigkeiten, die du uns entgegensehen zu können behauptest und welche, wie du fagst, aus den Lehren der Alten und aus der Geschichte des Menschengeschlechts hergenommen sind? Luß sehn, od sie gegen den erhabenen Schwung der Bernunft unsers harmonischen Sangers und gegen die Argumente unsers navergleichlichen Philossophen bestehen können?

Obgleich Leontins wenig im Stande war, seine Bewegungen zu verbergen, (und biese Erzählung hatte ihn fehr gerührt,) so sammelte er fich boch einen Augenblick und fing bann ungefähr so an:

3ch heiße eine uns angeborene Denke und Empfins densart biejenige, die wir uns nicht selbst gegeben und welche wir nicht burch eine besondere Anstreugung unserer Bernunft und burch

nicheroffes Ciubiren und Machbonien in une onengt haben. Bon ber Art mare bie Lehre von ben mefentlich ausgebehnten und foliben Rorpern, bas beift, von benjenigen, bie ausgebehut und folib find, che unt bevor irgend eine Genfation von unferer Seite Shatt batte. Rrade einmal einen Junufina, ob bie Solibität eines Gelbflide, bas bu ihm weifent, ober eines fchonen etrustischen Gefletes, ober einer formthifthen Stutne bon Erz bas Berf feiner Ginne fei, und ob, im Rall, bag weber er, noch ein Anderer mit Sinnen verfehen ware, biefes Golb, biefes Erz nicht ansgebehnt und folib fein wurde? Thue biefelbe Frage an unfere Lanbfeute und handwerfer; trage nur Sorge, ihmen die Roage mit Beffinnnitheit bangu. legen, benn man antwortet gewöhnlich nur beswegen fiblecht; well man noth folledier gefragt wird. Wenn Alle bir nicht einmathia anf eine ohne Ameifel meniger philosophische, aber vielleicht eben fo verkandliche Art antworten, als mein Lehrer Geraflit; wenn nicht Alle bir fagen, bag bie Steine, aus benen biefer Saul erbant ift, ber icone parifche Marmor, ben man an biefen Ganten bewandert, bie bobonischen Eichen, aus benen biefe Balten verfertigt find, ober bie Buchen aus bem alten Garten bes Mabemus; wenn fie nicht fagen, bag biefes Afles gang etwas Anberes fei, als nur eine Bir-Imag unferer Genfationen, ober als ein Scheinwefen, welches etwas Berichtebenes fein fann für die verschiebenen Bewohner, ich will nicht fagen, bes Universums, fonbern nur bes attifchen Gebiebes; baf enb: lich unabhängig von Allem, was man Berbaltnif nennt, bie Rorper immer Rorper bleiben, bas beifit Eineas, mas mehr ober weniger hart ausgebehnt und folib ift; wenn nicht Bebermann bie blese Antwort gibt, wenn man bich nicht als einen Phantaften und Schwärmer behandelt, und wenn nicht die Landleute von Attita, indem fle die Golivität ihres Erbflumpens behandten, aleich bereit find, bir Steine an die Stirn ju werfen, ober viel fleber fich in Stade hanen gu laffen, ale von ihrem Glauben abenfteben, fo nebe the dir, mein lieber Acchitie! genoomen Sviel. Und biefes beiffe lit

bas Cyfiam ber Bahrheit, eine Empfinbung, bie wir mit auf die Brit gebracht haben, die Lehre des Univerfuns und der Ratur.

Und nun ift es, beute ich, nicht mehr nothwendig, bie zu bemeifen, baf auf biefelbe Art, wie unfere Laubleute und alle bieientgen, benen ohne alle gelehrte Renniniffe und Gaiftesanebilbung ber gemeine Menschenverftand zu Theil mand, barüber benfen, anch iftre Borfahren , bie vor ber Erfindung bes Banges und ber Minafchar. und ehe Cadmus noch bie Ruuft zu fchreiben gelehrt und ben Bale fern anerft bas Abhabet gewiefen hat, bas beifit, von Anfang ber Welt an die Erbe mubfam bauten, ebenfo gebacht baben. Der um fullitvirte Schiffe, ber robe Barther, ber fo gebilbete Althenienfer und ber flotte Romer, alle biefe baben bis auf ben bentigen Lag une Eine Deinung hierin und haben fie von jeber gehabt. Wenn folthe Denfunaler, burch welche und bie Denfart und Renninifie bes erften Menfchenalters in jedem einzelnen fleinen Buge befaunt gemacht menben, une fehlen, fo mogen wir nur gang breift in Betreff biefer enften Bahrheiten nach uns felbit urtheilen; wir fonnen uns vonftellen, mas bie Andern haben benten muffen, befonbere in ben Beiten, mo bie Tafchenfpielereien, welche man unfere Philosophen in ihren Sone len, ich hatte balb gefagt, auf ihren Gautler-Geruften, machen fiebt. noch nicht die gemeine Denfart verandert und ben Ragurmenichen bei feinen Urtheilen irre geführt haben. Unterfuche bie Sprachen aller Bolfer, mage ibre Ansbrude wohl ab, und Alles wird bir nur immer basfelbe beweifen : ju welchen Beiten, in welchem Lanbe, in welder Sprache ber Welt fommt nicht ber Beiname, ber unferm Beiwort hart entspricht, bem Diamant ju? wo bat man nicht Bache weich und Baffer fluffig genannt? und taun man wohl glauben, baß, indem man bie felben Borte ansfprach, man nicht auch biefelben Begriffe bamit verbunden babe ? Sat man jemals fich eins fallen laffen, an fagen: ich habe eine folibe Senfation von vier guf gehabt, wenn men ein Stud Marmor von vier Rubitfuß angerührt hatte? und ber Raufmann, ber uns diesen Marmorvertauft, verkauft er uns wohl unsere Sensationen? Dein ehrwärdisger Greis, den sicher Niemand mehr ehrt, als ich, kann nicht anders;
als dieses zugeben; aus Allem leuchtet so viel Seltsamkeit hervor,
daß man sich wie, nein nie, daran gewöhnen kann. Predige nur
beine Lehre bei den guten Troglodyten, oder senseits der Riphaeisschen Gebirge, oder bei den Indianern und Garamanten, und du
könntest schwe Sachen sehen, Archytas! und wie du und alle beine
schönen Spekulationen ausgenommen werden würden:

Wir erhoben also unfere Tempel und unfere Sallen, wir lagere ten unfere heere auf einer Erbe, bie nicht folib mare und von ber ich, wenn ich bich raisonniren bore, alle Angenblicke glauben muß! bağ fie unter meinen Rufen verfichwinden werbe? Rein, nein! eine folde Lehre ift weber für unfern Geift, noch eine folde Materie für unsere Sinne gemacht. Man fann wohl im Luceum, ober auf ber Afabemie einen Augenblick auf biese Art philosophiren, aber fommt man nach Saufe gurud, fo fest man ben Bhilofophen bei Sette, wird wieber Menfch und bentt wieber gang menfchlich. Man balt fich an bie Bahrheiten, bie man von ber Empfindung berleitet; und bu felbit. Arch btas, ich erinnere mich beffen gar mobl, bu: felbft gogft biefe Art von Ueberzeugung allen anbern vor. Erlanbe also, daß ich mich auch baran halte, und um nicht so geschwind aus bem Gebiete ber Philologie und ber Gefchichte heranszutreten, fo werbe ich, wenn bu willft, daß ich bir burchaus geschriebene Proben bringen foll, welche bie Denkarten ber Menfchen aus ben erften Reis ten betreffen, berjenigen nämlich, bie, weil fie bem Uriprung ber Dinge viel naber maren, biefelben auch beffer fennen fonnten, bie endlich jene alte Philosophie besagen, von welcher bie aanptischen Briefter mit. Blato fprachen; wenn bu biefes willft, je nun, fo werbe ith, ungeachtet bes Mangels an belehrenden Denfmalern und bes fchwer ju befriedigenden Geiftes meines lieben Archbias, es boch nicht unter: laffen, mir ein Berbienst baraus zu machen zu fuchen.

Gerabe in biefem Moment fah man ben würdigen Greis mit seinem Theogenes hereintreten. Man ftand auf, um ihnen entgegen zu gehen, und man verschob die Folge der Unterredung bis auf den Abend nach dem Spaziergange.

# Fünftes Gefpräch. Von der erschaffenen Natur.

\*) Archytas hatte unserm Greise ben Inhalt ber hentigen Umterrebung mitgetheilt. Leoutins, sagte er, hat uns als sehr wenig
gesährliche Gegner, als wenig gründliche Denser behandelt. Er wuste
uns nichts anders entgegenzusen, als von der einen Seite die Ideen.
der Laudleute, oder der Kinder, und die Conventionssprache; auf der
andern Seite den Beweis, der von unsern Sinnen hergenommen ist,
und alle die Einwendungen, das Gemurmel und die kleinen Spränge
und Zierereien, die unsere Einbildungsfrast macht, wenn man sie in
die Regionen der Metaphysist, jenseits des Raumes und der Zeit, in
diesen userlosen Ocean, in diese horizont und grenzlosen Ebenen hinüberbringt.

Stlaven eurer Sinne! hatte Archytas geantwortet, (wie ehebem ber Priester Cotta bem. Senator Bellejus in jener interessanten Unterredung, die von dem blühendsten römischen. Genie, von dem Redener, dem Konsul, dem Philosophen Cicero uns ausbehalten worden ist \*\*),). Stlaven eurer Sinne! schämt ihr euch nicht, ihr, die ihr es ench zur Hautangelegenheit macht, die Natur zu: studieren und ihre Tiefen zu ersorschen, schämt ihr euch nicht, die Wahrheit der Dinge auf so zweibeutige Beweise gründen zu wollen? Die Sinne sind euch nur dazu gegeben, daß ihr das Aeußere, den Schein, und nicht den Grund und die Natur des Universums damit wahrs

<sup>\*).</sup> Auch hier noch fpricht Polybamas.

<sup>\*\*)</sup> Cicero de natura degram. lib. I. §, 30s.

wehmen und ertennen möget; sie zeigen euch unr bas, was die Dinge sochen Organen, wie die eurigen, nicht andern Wesen, die mit ansvern Organen verseihen sind, zu sein scheinen; sie zeigen euch, was die Dinge zu sein scheinen, nicht, was sie sind.

Eure Einbildungstraft und die Angewohnheiten von eurer Kindbeit an verfolgen euch allerwärts, und ihr laßt euch durch sie thrausnisten. Nur eure Einbildungstraft ist es, die so lärmt und jedesmal so aufrührerisch wird, wenn die Bernunft ihre Rechte behaupten und ohne ihre Einwirfung über sichtbave und handgreisliche Dinge untheilen will. Dann lacht sie, oder wird ärgerlich; die Klagen, die sie bervorstammelt, sind ungerecht, und immer kommt sie wieder, wenn man auch durch hundert Antworten sichon sie befriedigt hat. Man sollte deusen, daß man Gewalt bei ihr branche, sie ams ihrem Erdtseil und Eigenthum vertreibe und ihr sich sel bit rande. Die schichterne Weisheit sürchtet sich vor ihrem Geschrei; sie weiß zwar wohl, daß sie die Närrin im Hause ist, wie ein liedenswürdiger Philosoph sie betiett hat \*), und doch wird die Weisheit durch sie bewarnbiat und gegnält.

Theogenes! fagte ber ehrwürdige Blinde, indem er fich von Boontius, ber alles dieses mit angehört hatte, wegwandte, waffne dich mit Muth, vertreibe und bekämpfe, wie ein zweiter Ulyffes, diese Scheinwesen, weiche die Ginblibungstrust erzeugt. Bist du einmat in dem friedlichen Chistum der Bernunft angelangt, so wird das Universum, ohne etwas von seiner Realität zu verlieren, sich von dien Formon entladen, es wird andere, viel zartere, viel ätherisch anmuthigere (de plus svelten) annehmen; du wirst es mit Riefen-

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, welcher alte Philosoph biefes gefagt hat; aber gerade vor hundert Jahren bat ber geiftreiche Malebranche sich auf dieselbe Art ausgedrückt, er, der mit einer so glanzenden Einbildungstraft begabt, boch so herrfich alle Insistenen berfelben kenntlich ju machen gewoult hat.

schritten und ohne burd irgent etwas abgehalten werben zu tonnen, burchwandeln.

Aber las uns auch ein paar Worte unserm Leontins antworten. Wir wollen besonders die Philosophie der ersten Welt und des Naturmenschen (primitive Philosophie) "), auf die er sich so viel zu gut thut und welche die ausländischen Philosophen dem Adler des alten Athens entgegenseizen, zu unserm Anden zu gebranchen suchen.

# Drei Gespräche

#### über

# Wahrheit und Irrthum, Sein und Schein.

Un herrn Geheimrath Befterhold in Regensberg.

Sie fragen mich, mein Freund! was ift Wahrheit? Die wichstigste Frage, welche ein Sterblicher einem Sterblichen ober Unsterblichen thun kann; millionenmal, und wem genugthnend, beantwortet; nach meinem Sinne die leichteste und schwerste aller Fragen. Diesselbe Frage: was ist Größe? was ist Schönheit? was ist Kraft? mas ist Dasein? Ich habe mir alle mögliche Mühe gegeben, diese Frage so klar und richtig, als es mir möglich ist, zu beantworten, ober vielmehr die Grundsche zur Beantwortung derselben hinlänglich sestzuschen und zu beleuchten; mir schien es aber bloß in Korm von Gesprächen möglich. Ich lege Ihnen hier meine Bersuche, diese wichtige Sache zu beleuchten, bei, und bitte Sie um nichts, als um möglichst strenge Prüsung der Bergleichung und Anwendung.

<sup>\*)</sup> Πρεσβυτάτη φιλοσοφία. Plato.

#### Erftes Gefprad.

#### üher

## Wahrheit und Irrthum.

- A. Ich fann nicht zur Ruhe kommen; wenn ich glaube, die Wahrheit gesunden zu haben, so ift sie mir fogleich wieder entwischt. Dieser beweiset mir heute etwas mit so einleuchtenden Gründen, daß ich kein Wort dagegen zu sagen weiß, und morgen wird mir das Gegentheil ebenso unwiderlegbar bewiesen. Der Menschen Loos ift Ungewißheit und Irrthum. Die Wahrheit ist nirgends; sie ist ein immer täuschendes Phantom, das nie sestgehalten werden kann. Wir wissen nichts, als, daß wir nichts wissen.
- B. Der Morgen folgt auf die Nacht, und Irrthum ift der Weg zur Wahrheit, wie Armuth zur Arbeit und zum Reichthum. Gib die Hoffnung nicht auf. Berzagtheit ift bas Eigenthum Meiner Seelen; mannliche suchen und finden.
- A. Aber, wo fuchen? wie fuchen? wo aufangen? von wel-
- B. Bon welchem?... Bon teinem andern, bente ich, als von und felbft, von unferm eigenen Ich.
  - A. Bie verftehft bu biefes ?
- B. Wir selbst sind der einzige Maßstad zu Allem, was wir wahr, existent, Objekt, oder Dinge außer uns nennen. Was mit uns übereinkommt, mit uns harmonirt, uns gleichförmig, ein Theil unsers Selbst ist, das ist für uns, ist existent, wahr für uns. Was mit uns nicht übereinstimmt, nicht in unser Gedansken und Empsindungssystem paßt, sich mit dem, von dessen Eristenz wir völlig gewiß zu sein glauben, durchaus nicht vereinigen läßt, das heißt uns falsch, Irchum, nicht existent.
- A. Ich sehe etwas Lichtähnliches, wie von fern, in dieser Beshauptung, aber ich wünschte sie näher besenchtet und mehr entwickelt zu sehen.

- B. Gnt. Ich will mein Möglichfies thun, bich ficher und Schritt für Schritt zu führen. Aur bitte ich bich, anfange befonsbere scharf aufzuhorchen, bag bu nichts hingehen ober burchglitischen lasses, was noch einigem Zweifel ausgesetzt ift, ober wovon den besorgen taunft, baß es bir von irgend einem Wahrheitsfreunde wiberssprochen werben burfte.
- A. Um bieses barfft bu mich nicht bitten; eher, bag ich nicht ju ftrenge sei, nicht zu zweifelsüchtig wibersvreche.
- B. Bir wollen wissen, was Mahrheit ift, was Irrthum? Ich behaupte: Mahrheit ift uns jede Größe, oder jede Eristenz, die dem gleich zu sein scheint, was wir eigene Eristenz heißen, was mit dem Maßstab, den wir in uns selbst haben, gesmessen, mithin in Analogie gebracht werden kann; Irrthum heißen wir alles das, was sich von uns nicht als eristent, oder als coexistent mit uns gedenken läßt.
  - A. Sabe Gebuld mit mir, biefes mir noch flarer zu machen.
- B. Bift bu völlig gewiß, daß bu existirft? Ift bir beine Erifteng Wahrheit?
- A. Allerdings. Nichts ift für mich gewiffer, als mein Sein. Meine Eriftenz ift für mich bie volltommenste Wahrheit. Nichts in ber Welt wird je vermögend fein, mir, diesem rebenden Leben, die Ueberzengung zu rauben: "Ich bin, ich weiß, daß ich eriftire."
- B. Run, nicht mahr? wenn A gleich ift B, B gleich C, fo ift C gleich A?
  - A. Allerdings; aber was bu bamit willft, febe ich noch nicht ab.
- B. Dein Dasein, ober die Gewisheit beines Daseins für dich, sei A; was diesem A gleich ift, es heiße B ober C, das ist dir also völlig, so gewiß und wahr, wie dein Dasein?
- A. Freilich; was mir so gewiß ift, wie mein Dasein, ist mir die vollkommenste Wahrheit.
- 23. Nun bitte ich bich, genan zu prufen, ob nicht folgende Behauptungen völlig so gewiß find für bich, wie bir bein Dasein gewiß ift:

"Du Bift!"

"Du bift ein lebenbes Befen!"

"Du bift eine gewiffe, bestimmte Fignr, Organifation, unterfchieben von allen andern Figuren und Organifationen, bie bu bir benten faunft. Alles an bir ift bir fo gewiß, als bu bir felbft gewiß bift."

"Es ift dir gleich wahr, bag bn lebit, bag du fprechen kannft, bag bu eine Hand, ein Auge, ein Ohr haft, bag bu lieben und haffen kannft, wirken und leiben, empfangen und geben."

Alles das gehört zu bir felbft, ift Eins mit bir; an bem Allen kannft du fo wenig zweisein, als an beinem Dafein.

- A. Ohne anders; ich begreife fehr leicht, daß das Alles zu mir felbst gehört, mir alfo so wahr und so gewiß ist, als ich mir selbst wahr und gewiß bin. Ich felbst bin der Sprechende, der Lebende, der Handhabende, der Hörende, der Liebende, der Haffende, Letdende, Enwfangende, Gebende; daran zweiste ich nicht und werde nie zweiseln können.
- B. Noch einmal: Alles also, was du felbst bift, ist dir gewiß; Alles an dir, insofern du es als zu dir gehörend, als einen Theil deiner felbst anschauest, ist dir wahr; also anch Alles, was dir nicht minder gewiß ist, als dieses?
  - M. Ohne allen Zweifel.
- B. Du bift also gewiß, baß Alles, was beinem Dasein gleich ift, mit beinem Dasein eins und basselbe ift, Dahrheit ift?
  - M. Ja, beffen bin ich gewiß.
  - B. Sein unt Bahrfein ware alfo eine und ebenbasfelbe?
- A. Alles, was ist, ist wahr, das gede ich zu; Alles, was gleich mir eristirt, zu mir gehört, ist völlig gewiß für mich. Das kann keinem Zweisel ausgeseht sein. Aber ich sehe noch nicht, wie daraus folgt: "Alles, was wahr ist, das ist wirdich!" nicht: "Alles, was Srrkhum heißt, fit nicht!" welches doch folgen mußte, wenn nur das wahr ist, was ist.

- B. Laß uns, mein Lieber! ein hochft einfaches Beifpiel anführen, welches bir für taufenbe gelten tann, bich zu überzeugen, baß Sein und Bahrfein, Irrthum und Nichtfein völlig ibentische Dinge find. Zwei mal zwei, sagen wir, find vier, bieses haltft bu für wahr; zwei mal zwei sind fünf, bieses haltft bu
  für falsch; nicht fo?
  - M. Ber will biefes leugnen ?
- B. Run fage mir, warum halift bn ben Sat : zwei mal zwei find vier, für mahr?
- A. Es leuchtet mir ein: Zwei und zwei bezeichnen biefelbe Quantität, wie vier, das ift, ich bin gewiß, alle gleich mir organifixte Wefen halten zwei und zwei und vier für gleich viel.
- B. Bas verftehft bu barunter, wenn bu fagft: 3 wei unb zwei und vier haben biefelbe Quantitat? man halt biefe verschies benen Zeichen für gleichbebeutenb?
- A. Ich beute, das: Sie machen beibe benfelben Effett auf mich; zwei und zwei zusammengenommen erregen in mir biefelbe Empfindung, Wahrnehmung; sie machen mich auf diefelbe Weise existiren, wie vier, und vier, wie zwei und zwei zusammengenommen; sie determiniren und modificiren mich völlig auf dieselbe Weise.
- B. Recht so! Quantitaten, ober verschiedene Zeichen von bersselben Quantitat, die du als völlig synonym und ibentisch erkennk, die völlig bieselbe Empfindung in dir erregen, dich auf dieselbe Weise seine nachen, heißen dir Wahrheit; sie find beibe so gewiß, wie du dir selbst gewiß bist; sie find ein Theil beiner selbst; du selbst bist ber Erkenner der Synonymität und Identität dieser ungleich bezeichsneten Quantitäten.
- A. Mache bie Anwendung beiner Behauptung noch auf einen andern Kall.
- B. "Baffer ift ein fluffiges Naß, ohne Geschmad; ein guter Mensch thut vorfählich nichts Boses."
  - "Das Gange ift größer, als fein Theil."

"Die Ordnung ift eine folche Zusammenftellung und Berbindung verschiedener Dinge, daß sie am leichteften übersehen und als ein gleichformiges Ganzes gedacht werden können."

"Zwecklofigfeit ift Thorheit."

Alle biefe Sape nennst bu ohne Zweifel mahr?

A. Allerdings.

B. Warum ?

- A. Die Berschiebenheit ber Zeichen wirkt nicht verschieben, wirkt gleichförmig auf mich; Wasser und ein flüssiges Naß ohne Geschmack sind mir Synonyma, ibentisch, eins und eben dasselbe; biese beiben Zeichen: Wasser und flüssiges Naß machen mich auf bieselbe Weise eristiren. Ich bin berselbe bei bem Densten an Wasser und an flüssiges Naß ohne Geschmack; barum heiße ich ben Sah wahr: "Wasser ist slüssiges Naß ohne Geschmack."
- B. Und so ist es mit allen anbern angeführten Sagen, und mit allen Sagen, bie wir für wahr halten. Ein guter Mensch thut vorfätzlich nichts Boses ist ebenso viel, als zwei mal zwei sind vier; die Quantität: Guter Mensch, ein Mensch, der mit dem Worte "gut" bezeichnet wird, ist völlig dieselbe Quantität, wie derselbe Mensch, der vorfätzlich nichts Boses thut. So, indem ich sage: das Ganze, seze ich eine gewisse Quantität; indem ich sage: Theil, seze ich eine andere Quantität. Unter dem Ganzen versiehe ich die Summe der Quantitäten, die Theile heißen; unter dem Theil etwas Minderes, als die Summe aller Theile; die beiden Säge also:
  - 1. Gang und größer,
  - 2. Theil und fleiner .

find ibentisch, wie ber Sag: zwei mal zwei sind vier; bieser Sag ist ibentisch mit bem: brei sind eins weniger, als vier; vier eins mehr, als brei. Das Wort Ordnung bezeichnet eine solche Zusammenstellung gleichartiger ober mannigfaltiger

Dinge, daß sie am leichtesten übersehen und als ein gleichförmiges Ganzes gedacht werden können, ist also synonym und identisch mit dieser Zusammenstellung, macht mich auf dieselbe Weise eristiren; beibe Zeichen sind mir dasselbe. Sie machen keine Beränderung in mir; beibe sind eins in mir selbst. Ich din völlig derselbe, wenn ich Ordung und ebendenannte Zusammenstellung dense, aussspreche, schreibe. Zwecklosigkeit ist Thorheit, oder Thorsheit und Zwecklosigkeit ist eins. Ohne Zweck handeln, ohne zu wissen, warum? und als ein Thor handeln, sind Synonyma, identisch. Beibe Zeichen derselben Sache machen mich immer auf dieselbe Weise eristiren, und insofern sie das thun, nenne ich einen solchen Sah Wahrheit. Er wird ein Theil, ein mit mir selbst harmonischer Theil meiner selbst. Ich bleibe mir gleich beim Denken oder Aussprechen der Worte: Thorheit und Zwecklosigkeit.

A. Ich begreife die Sache völlig, Sein und Wahrfein, Bahrfein und mit mir felbst übereinstimmen ist eins. Dinge, die mich immer auf dieselbe Weise afficiren, sind mir identisch. Jebe identische Wahrnehmung und Empfindung ist mir Wahrheit, ist ein Theil meiner selbst; ich selbst bin es, der die Identität versschiedener Dinge erkennt. Diese Erkennung ist eins mit meinem Selbst, mithin Ueberzeugung; aber noch ein Wort vom Irrthum.

B. Bleiben wir bei unserm ersten, einsachen Beispiele: Zwei mal zwei sind fünse heißest du Irrthum; gut! ich nenne es: Widersspruch, Roneristenz, Ja und Nein zugleich, Unvereinbarkeit mit mir selbst. Das Zeichen zwei mal zwei ober vier hat (nach ber einmal angenommenen Balutation unserer willfürlichen Bortzeichen) eine ganz andere Quantität, als das Zeichen füns. Diese andere Quantität macht mich auf eine andere Beise eristiren, als die Quantität vier, ober die Quantität zwei und zwei zusammengenommen. Du eristirst ibentisch, harmonisch mit dem Sate zwei mal zwei sind vier; darum nennst du ihn wahr; unidentisch, disharmonisch, unvereindar mit

bem : amei mal amei fint funfe. Du fannft bie beiben Gage nicht in bemfelben Momente benfen; fie fonnen fich in bir nie aus fammen ibentificiren. Die Disharmonie, bie Ungleichformigfeit von amei mal amei find funfe, infofern biefe Dieharmonie harmonie, biefe Uncheichformigfeit zu fein pratenbirt, macht bich gewillermaßen letben , entzweit bich gleichfam mit bir felbft; bu mußteft aufhoren, bu felbit au fein, um biefe Berichiebenheiten als eine und ebenbasfelbe an erfennen; bu bift bes Gages: "amei mal zwei find vier" völlig fo gewiff, wie beines eigenen Dafeins. Die Intuition feiner Ibentitat ift ein Theil beiner felbit. Dicht nur vertragt er fich mit beinem Gein; er ift bu felbft, bas heißt: bu bift ber Erfennenbe ber völlig gleichformigen Quantitat von zwei mal zwei und vier. Mie folder ftehft bu in einer pofitiven Sarmonie mit bir felbft und allen bir gleich organifirten Wefen. Du bift ficher, bag gwei mal zwei und vier bich immer auf eine gleiche Beife fein machen und beterminiren werben, und ebenfo gewiß, bag amei mal amei und fünfe, fo lange bie menfchliche Sprache biefelbe bleibt, bich immer unaleich fein machen, auf eine verschiebene Beife beterminiren und mobificiren werben.

Bwei mal zwei als fünfe ift für bich eine ungebentbare Coeriftenz, ein völliges Richts, Irrthum. Seber Irrthum ift eine Negation bes Unleugbaren, beffen, was mir fo gewiß ift, als mein Dafein; eine unvereinbare Disharmonie mit Allem, was wir als feienb, das ift, als uns felbst gleich erkennen. Infofern ich Licht fage, hebe ich Finsterniß anf; infofern ich Finsterniß fage, verdränge ich das Licht; so mit Irrthum und Bahrheit.

M. Bas ift alfo Bahrheit ?

B. Jebe Quantität, die mich immer auf eine gleiche Beise sein macht und modisseirt und beterminirt; die ich mit mir selbst und Allem, was ich existent neune, in Harmonie bringen, mit mir und Allem, was ich existent neune, als coexistent denten kann. A. 3ch glaube, dich volltommen zu verstehen, und bin vollig überzeugt, daß Existen und Coexisten 3, Nonexisten zund Unmöglichkeit ber Coexisten zollig einerlei ift.

### 3meites Befprach

#### über

# Wahrheit, Sein und Schein, Sein und Nichtsein.

- A. Wenn ich bich höre, so bin ich überzeugt; will ich aber bas Gehörte, wovon ich mich überzeugt glaubte, einem Andern mitteilen, so stehe ich an, bin gehemmt, fürchte Wiberspruch und Furcht vor Wiberspruch und Ueberzeugung paßt durchaus nicht zussammen. Ueberzeuge mich so, daß ich ohne Furcht vor Wiberspruch auch Andern meine Ueberzeugung beibringen kann.
- B. Wer überzeugt ift, tann leicht überzeugen, namlich ben, ber fich überzeugen laffen will. Ich faun felbst nicht ruben, bis ich bas, was ich suche, so fest halte, daß ich es jedem Freunde der Wahrheit in die hande geben und zu feinem völligen Eigenthum machen kann.
  - A. Bas ift alfo Bahrheit?
- B. Jebe Quantitat, beren ich, wie meiner eigenen Eriftenz, gewiß bin, weil fie einen unabtrennbaren Theil meiner eigenen Existenz ausmacht; sie ist eine gewiffe Seinsart, die fich nach gewiffen Regeln, nach benfelben ober abnlichen Borgegangenheiten immer wiederholt.
- A. Dieses ist mir gerade jest einleuchtend; aber ich bin nicht ficher, daß es mir morgen, wenn ich es Jemand mitthellen will, noch so einleuchtend sein werde.
- B. Das heißt, bu bist nicht gewiß, baß es morgen noch fo harmonisch mit dir selbft sein werde, wie es dir jest zu sein scheint; daß du morgen bei diesem Gedanken noch auf eine ahnliche Weise eristiren werden, wie beute. Laß mich also verluchen, dich so gewiß

an machen, daß bu morgen überzeugt fein wirft, wie heute, und überzeugen, wie bu überzeugt bift.

- A. 3ch bitte, aber gehe langfam mit mir, und lag mich auf jeben gethanen Schritt gurudfeben.
- B. Das will ich. Wem um Wahrheit, das heißt, darum zu thun ift, daß er eristenter und harmonischer mit sich selbst werde und Andere eristenter, das ist, harmonischer mit sich selbst mache, der geht langsam und übereilt weber sich, noch Andere.
- A. Du nanntest Bahrheit und Existenz, Irrthum und Ronexistenz Synonyma, bas heißt, eins und ebenbasselbe.
- B. Ja, so nannte ich es. Was ift, ist wahr; was nich ist, nicht wahr, und nur das ist für mich, was mich auf eine gewisse Weise sein macht. Wenn etwas schon ist, so ist es wahr, daß es schon ist; und es macht mich auf die Weise sein, wie das, was ich auch schon schon nannte; wenn etwas weich ist, so ist die Weichheit dieses Etwas wahr für mich und ähnlich dem, was ich auch schon weich nannte oder nennen hörte, und wem es hart oder nicht weich ist, dem ist es unwahr, wenn man es weich nennt, und so mit Allem, was ich mit Wahrheit, mit Ueberzeugung so und so nenne, das ist mir so und so, oder es ist mir wahr, daß es so sein.
  - A. Dawiber ift nichts zu fagen.
- B. Wenn also Wahrfein und Sein einerlei ift; Nichtfein bes angeblichen Seins und Irrthum einerlei ift, so muß bas Quantum ber Existenz bas Quantum ber Wahrheit vermehren. Wie mir etwas eristenter, bas ift, meiner Existenz konformer ift, muß es mir wahr sein.
- A. Quantum von Eriftenz, Quantum von Bahrheit, bas verstehe ich nicht so gauz; ber Ansbruck scheint mir so fremb, wie wenn bu mir von einem Quantum von Noneristenz sprachest. Bahr ober nicht wahr! kein Mittel; sein ober nicht fein! kein Mittel.
- B. Wir muffen uns, mein Lieber, vor nichts mehr huten, als vor fchnellem Ergreifen folcher Sabe, bie burch Rurge und Rlarheit,

mithin burch ein Quantum von Bahrheit fich fogleich als gang mahr zu empfehlen scheinen. Laß uns fo ruhig wie möglich die Sache zerlegen.

Du haft recht; zwischen sein und nicht sein, nämlich für benselben Sinn, in bemselben Beitpunkte, gibt es kein Mittel. Sonft scheint mir der Sat, wenn er ohne alle Einschränzinngen vorgetragen wird, nicht wahrer, als der "zwischen Licht und Finsteniß kein Mittel", wie der — "der Louisd'or ist Gold oder nicht Gold." Freilich, was Gold daran ist, ist Gold, und nichts anders als Gold; aber — es läßt sich doch sehr wohl sagen: "Es ist ein Louisd'or, aber ein schlechter; er hält Gold, aber nicht das Quantum, das er nach der Convention halten sollte; das Quantum von wahrem Golde, das er hat, ist nicht hinreichend; wenn er ein grösseres Quantum von Goldwahrheit hätte, wäre er ein sompleter, gültiger Louisd'or! Mehr Eristenz von Gold gäbe ihm mehr Echtsheit." Wärde dir eine solche Art, zu sprechen, unrichtig, unphilosophisch scheinen?

- A. Rein! In Sachen, bie für bie Sinne gehören, bie gemeffen, gezählt und gewogen werden können, hat diese Art, sich auszudrücken, nichts Anstößiges; aber mit geistigen, abstrakten, sittlichen Dingen, bie keinem solchen Waße unterworfen sind, scheint es mir nicht bieselbe Bewandtniß zu haben.
- B. Ich weiß gar nichts, und kann mir gar nichts benken, wie abstrakt ober geistig und sittlich es immer sei, das, insosern es ertannt werden ober ein Gegenstand unserer Erkenntniß sein soll, nicht auf irgend eine Weise gemessen, gewogen oder gezählt werde; mit aubern Worten, nicht mit solchen Dingen, die gemessen, gewogen oder gezählt werden, verglichen werden musse, der mit diesen vergleichbar sei. Nimm die abstraktesten Begriffe: Allmacht, Allwissen heit, Allgegenwart, Weisheit, Liebe, Kraft, haben diese Begriffe mit den Existenzen, die wir kennen, und den Esgenschaften oder der Seinsart dieser Existenzen gar nichts gemein, so sind sie null und nichtig; haben sie aber etwas gemein und werden sie durch dieses Gemeins

haben zu Begriffen, so werben sie bem abnlich, was gemeffen, gezählt, gewogen werben kann. Doch bieses sei für einmal noch bahingestellt; but sollst wenigstens bas in wenigen Augenbliden verstehen lernen, was ich unter Graben von Eristenz, unter Graben von Wahrheit verstehe, und überzeugt werben, baß Eristenz und Wahrheit völlige Spuonyma sind, und baß Wahrheit und Eristenz ihre Grabe haben, wie Licht und Kinsterniß.

- A. 3ch werbe biefe neue Lehre, bie mich, ich gestehe es, fcon ein wenig anguleuchten fcheint, mit großem Bergnugen horen.
- B. Bon Graben ber Bahrheit und Existenz sprechen wir? Nicht wahr?
  - A. Ja, bavon!
- B. Run, laß mich fragen: "Wurbest bu mit einem ein gie gen von beinen jegigen funf Sinnen, vorausgesest, baß er bieselbe Beschaffenheit hatte, wie jest, so existiren, wie bu jest mit allen beinen funf Sinnen, wie sie jest beschaffen finb, eriftieft?"
  - M. D nein!
- B. Gibt bir nicht jeber Sinn eine neue, eigene Seinsart? mithin ein neues Quantum von Eriftenz ober Selbstgefühl?
  - A. Allerdings!
- B. Mit vier Sinnen hattest bu also unr vier Seinsarten, also eine minder, als füuf? und mit fünf Sinnen eine Seinsart mehr, als mit vier.
  - A. Gang gewiß!
- B. Mit einem Sinne warest bu also weniger eristent, als mit aweien; mit aweien weniger, als mit breien, und so fort.
  - A. 3a!
- B. Nicht wahr? je mehr Sinne, besto mehr Eristenz; je mehr Sinne, besto mehr Wahrnehmungswerfzeuge, besto mehr Organe für Eristenzen, ober für Wahrheit; besto mehr Mittel, Dinge von uns abzusondern und mit uns zu vereinigen; denn Alles, was wir außer uns eristent nennen, trennen wir von uns selbst, und könnten es

boch nicht als getrennt von uns felbst ansehen, wenn wir es nicht mit uns vereinigen, sein Dasein nuserm Dasein verähnlichen, uns durch seine Eriftenz eriftenter machen könnten Alle und jede Eriftenz, die wir erkennen, die also wenigstens in dem Momente der Erkenntsniß Wahrheit für uns ift, macht uns eristenter, das heißt, berührt uns in mehrern Punkten, gibt uns, uns selbst kräftiger zu empfinden.

- A. Es beginnt mir ein neues Licht aufzugehen; ich fange an, zu begreifen, was du mit beinem Quantum von Erift enz und Ronerift enz, Quantum von Wahrheit fagen willft; zu begreifen, daß mit jedem neuen Sinne unsere Erfenntnissfähigkeit oder, welches eins ift, unsere Wahrheitsempfänglichseit, unsere Wahrentmangskraft von Ertstenzen außer und und mit derselben unsere eigene Eristenz selbst sich erweitert. Es leuchtet mir völlig ein, daß nur das für mich ist, für mich wahr ist, was mich eristenter macht, was mir mein Dasein auf eine neue, das heißt, mich verändernde Weise zu empsinden gibt, und daß es also Grade von Wahrheit, wie von Eristenzgefähl geden muß.
- B. Und was dir dein Dafein auf teine neue Weise zu empfinben gibt, was dich auf teine Weise verändert, das ist nicht für dich; was dich nicht auf eine mit dir selbst harmonische Weise existiren macht, wirst du nie Wahrheit nennen?
- A. Aber ber Schmerz macht mich ja auch nicht auf eine mit mir selbst harmonische Beise existiren, ist ja auch eine Disharmonie mit mir selbst, und ist boch Bahrheit für mich?
- B. Mich bunkt, es verhalt sich mit dem Schmerz, wie wir lethtin sagten, daß es sich mit dem Irrthum verhalte. Wir empfinden bei beiden die Disharmonie mit uns selbst; wir nehmen etwas wuhr, das nicht zu uns gehört, das sich nicht wohl mit uns vereinisgen läßt, das unserer Freiheit und Thätigkeit im Wege steht; diese Kraft, diese Fähigkeit, dieses Organ, das mit uns Disharmonische wahrzunehmen, gehört zu uns felbst, ift ein Theil unser selbst, find wir selbst auf eine gewisse Weise, es ift also harmonisch mit uns felbst; dieses

Sefahl bes Krastmangels, bem Schmerz zu wiberstehen, ben Irrihammit bem, was wir als wahr erkennen, zu vereinigen, ist Wahrsheitsgefühl. Insofern sind Irrthum und Schmerz Wahrheit für uns, insofern wir ihr Unvereinbares mit uns selbst, wie uns selbst fühlen.

- A. Obgleich ich nichts bagegen einzuwenden habe, so gestehe ich bennoch, bag ich beiner Behauptung noch einen höhern Grab von Bopularität und Gemeinverftänblichkeit wünschte.
- B. Der höchste Grab ber Nerständlichkeit kann bei solchen Untersuchungen anfangs nie und erst bann erreicht werden, wenn wir bavon mehrere Anwendungen auf besondere gewöhnliche Borkommensheiten des Lebens gemacht haben. Laß uns also von dem Gesagten noch einige solcher Anwendungen zu machen suchen.
  - A. 3ch bin außerft begierig auf biefe Berfuche.
- B. Unser Hauptsat ift ber: Irrthum ist Roneristenz. Wahrheit ist Eristenz. Eristenz heißen wir das, was uns so gewiß ist, als unser Dasein, was uns auf eine ähnliche Weise sein macht, wie das Gefühl unser selbst. Böllig wahr ist eben das. Ie mehr etwas uns auf eine gewisse, bestimmte Art sein macht, besto eristenter, besto wahrer ist es für uns; je mehr es mit Allem, was wir existent nennen, harmonirt: oder als miteristirend gedacht werden kann. Richt wahr, das waren unsere Behanvtungen?
  - A. Ja, fo war es!
  - B. Du bist völlig gewiß, daß ich jest vor bir bin?
  - M. Böllig gewiß.!
  - B. Auch, wenn bu mich nur faheft?
  - A. Ja, wenn: ich bich fo fahe, wie jest!
- B. Burbe biefes Quantum von Gewißheit nicht verringert, wenn bu mich zwar fahest:, aber sobalb bu beine hand nach diefer Kigur ausstrecktest, nicht bas Minbeste fühlen wurdest, und bas Bilb beiner hand, sowie bie Luft nachgeben wurde?

- A. Gewiß! Freilich por ber Untersuchung murbe ich gemiß fein, bich por mir ju feben.
- B. Für bein Geficht also ware ich, und bu hatteft sobann Recht, zu sagen: Es ift wahr, bag ich ihn leibhaftig vor mir sehe. In bemselben Augenblicke aber, wenn bu beine hand nach biefem Bibe ausstrecken und nichts fühlen wündeft, was wurdest bu mit Recht sagen ?
- A. Ich bente, mit Recht fagen gu tonnen : "Ich taufchte mich, es ift nicht wahr, bag B. vor mir fag."
- B. Menn du das fagen würdeft, so würdest du meines Bedünkens nicht genau sprechen. Geset, bieses Bild, das du jest B.
  nennst, das jest vor dir sit, bleibt immer vor dir, völlig so, wie
  ich jest vor dir bleibe, wäre es für bein Auge nicht völlige Mahrheit und würde es aufhören, für dein Auge wahr zu sein, darum,
  weil dein Gesühl nichts wahrnehmen könute?
- A. Ich weiß nicht, was ich fagen foll, weiß nicht, wohin bu mich bringen, in welche Labyrinthe von Sophlamen bu mich führen willft.
- B. Bur Bahrheit, jur Ueberzeugung, ju einer neuen fonstanten Seinsart will ich bich führen. Harre nur aus. Wer Wahrheit hat, ift gebulbig.
  - A. 3ch will gebulbig fein, in hoffnung, Bahrheit zu finden.
- B. Die Blume, bie ber Hohlfpiegel in der freien Luft bilbet, ift fie wahr ober nicht?
- A. Sie ift nicht mahr, fie ift Schein; fie ift wenigstens bas nicht, was die mahrhafte Blume, von welcher fie ber Wiederschein ift.
- B. Bare fie bir nicht? ware fie bir nicht Bahrheit, wenn bu fie ohne Kenntuig beffen, was bu ihre Urfache nenuft, und ohne fie beriechen ober befühlen au können, feben wurdeft?
- A. Sie ware für mich, ware wahr für mich; fie schiene mir wahr zu fein, will ich sagen: schiene wahr, nicht ware wahr.
  - 23. Burbe fie bir blog icheinen, fo lange bir tein Ginn

baran fame, Diefen Schein vermittefft beiner anbern Sinne ju unters fuchen ?

- A. Rein! in bem vorausgesetten Falle mare fie fur mich.
- **9.** Mho Wahrheit für bich?
- A. Ja, Bahrheit!
- B. On fagft zu viel; bu hatteft nur fagen follen: Bahrheit für mein Ange.
  - M. Recht fo.
- B. Laf bir nun fein, Jemand tame bir ju fagen: Berühre biese Blume! Du berührtest fie und fühlteft nichts; bu wolltest fie beriechen und röchest nichts; subest aber die Blume, bie dir als Urssache ber Scheinblume angegeben wurde, beröchest fie, fahltest fie. Welche wurdest bu bie mahre Blume nennen?
- A. Ohne Fehl biejenige, welche ich zugleich feben, riechen, fühlen konnte.
- B. Diejenige alfo, die bu vermittelft mehrerer Sinne mahrenabmeft?
  - A. Ja, biefe.
- B. Die andere aber ware und bliebe boch für bas Ange gleich mahr?
  - M. 3a!
- B. Die aber mare bir mahrer, bie mehrere beiner Sinne berührte?
  - A. Ja, bie mich am meiften berührenbe ware mir bie mabrere.
- B. Die bich also burch mehrere Sinne berühren, beine Eriftenz bir mannigsaltiger und boch harmonisch zu empfinden geben wurde? bie also, die dich eristenter machen wurde, die ware die existentere, die wahrere?
  - A. Ja!
- B. Also, wie die Berührungspunkte, so die Erifteng; wie die Ersteng, so die Wahrheit; wie die Wahrheit, so das kräftige, mans

nigfaltige und harmonifche Gefühl unferer Exifteng. Alfo Grabe ber Exifteng, Grabe ber Bahrheit, Grabe bes Selbstgefühls?

- A. 3ch weiß nichts bagegen ju fagen, ale ju fragen : Dar bie Scheinblume, ober mar fie nicht?
- B. Sie war und war nicht; sie war für das Auge und für das Auge wahr, und war nicht, ober, welches eine ist, nicht wahr für das Gefühl.
  - A. Also wahr und nicht mahr zugleich?
- B. Ja, mahr und nicht mahr, aber nicht für benfelben Sinn in bemfelben Momente.
- A. Ich gestehe, daß biefes etwas Abstoffendes für mich hat, abgleich ich nicht das Mindeste bagegen zu sagen habe.
- B. Fürchte bich nicht vor ber Bahrheit; es ift feine ichand, lichere Kurcht, als Kurcht vor ber Bahrheit.
- A. Ich fürchte mich nicht vor ber Wahrheit, fondern nur vor bem Bielleicht bes Irrthums.
- B. Fürchtest du zu irren, wenn du sagst: Die Farben find nichts für den Blindgebornen, die Tone sind nichts für den Lauben?
- A. Nein, für den Blinden find fie nichts, sie sind aber boch etwas in sich; die Tone tonen, man mag sie hören, oder nicht.
- B. Woher weißt bu bas? ober wer weiß bas? Der Sat: "Die Farben sind Etwas, wenigstens eine gewiffe Art ber Lichtstrah- lenbrechung," für wen ist er wahr?
- A. Für ben Sehenden. Der Sehende weiß bas freilich allein; aber wenn nun ber Sehende mit einem Mal erblinden wurde, wurden die Farben darum weniger Farben sein? wurden die Lichtstrahlen von ber weißen, schwarzen, grunen Wand weniger auf eine gewiffe Weife zurückprallen?
- B. Che ich fage "gewiß nicht", frage ich: Wer konnte von bies fem gleichförmigen Burudprallen urtheilen?

- A. Freilich nur ber, ber fabe, ober gefehen zu haben fich erinuern fonnte.
- B. Also ware auch diese Wahrhett von den Farben an sich nur wieber relativ aufs Gesicht, bas man hat, ober gehabt zu haben fich erinnern kann.
  - A. 3ch fann nichts bagegen fagen.
  - B. Diese Farben, waren fie, ober find fie bem Gefichte Ctwas, ober Nichts?
    - A. Allerbings Etwas bem. Gefichte.
      - B. Schein, ober Sein?
    - A. Ich weiß nicht.
  - B. Aber ich wetß, bem Gefichte, ale Gesicht, ift Coein unb Sein vollig einerlet.
    - A. 3ch benfe, bu haft völlig Recht.
  - B. Du bift, wo ich bich haben wollte. Also Wahrheit und Sein ist einerlei. Schein für das Auge ist Sein für das Auge, ihm also Wahrheit.
  - A. Ja, Wahrheit bem Auge, die aber in vielen Fällen burch bas Gefühl widerlegt wird.
  - B. Richt boch, bas Gesicht wird nicht wiberlegt; es sieht mahr. Rannst bu bie Farben mittelft beiner Finger fühlen? fannst bu sie versmittelft beiner Nase riechen? vermittelst beines Obres boren?
    - M. Rein! bas fann ich nicht.
  - B. Sind sie aber beswegen weniger wahr, weniger wahre Farsben für dein Auge? hebt die Nichtfühlbarkeit, Nichtriechbarkeit, Nichtshörbarkeit der Farben ihre Wahrheit, oder welches Eins ist, ihre Existenz fürs Auge auf? Kann man fagen, daß sie als Farben vom Gefühl oder Nichtgefühl widerlegt werden?
    - A. Rein, nein!
  - B. Alfo bin ich, wo ich fein wollte, bu ju fein bich fürchteten. Sein und Richtfein fann zugleich Statt haben, nur nicht für biefelben Sinne, in bem.felben Momente. Die Barben

find und find nicht; für das fehende Auge find fie, nicht find fie für das nie sehende Auge, nicht für Ohr und Gernch und Gefühl.

A. 3ch bin bis zur Beschämung überzeugt, so überzeugt, bag ich Seben werbe überzeugen konnen.

B. Wir find noch nicht am Ende; wir muffen noch einmal auf das anfangs dir so fremde Quantum von Eristenz und Noneristenz zurück.

A. 3ch bin es fehr zufrieben, wenn bu nicht ruhft, bis bu mich völlig belehrt, beruhigt und Alles in völlige Harmonie mit mir felbst gebracht haft.

B. Die Blume, Die ber hohlsviegel bir zeigt, ift bir, blof ale Betrachter, völlig mabr, bas ift, völlig eriftent. Diefes Bollige aber verliert fich, wenn bir ein nener Magftab, Bahr: beit ober Erifteng ju meffen, an bie Sand gegeben wirb. Gobalb etwas Eriftenteres, bas ift Bahreres, bas ift, mehr Sensoria Berührenbes, mit ihr veralichen wirb, wird bie Genichtsblume bir meniger eriftent, weniger mahr. Alles, mas uns groß hieß, wird flein, wenn etwas viel Größeres, bas ift, mehr Berührenbes ihm an bie Seite gefest wirb. So mit ber Große, welche Erifteng ober Babrbeit beißt. Die Blume, Die ich als bie Urfache ber Scheinblume, die aber fur bas Auge eine mahre Blume ift, anerfenne; bie Blume, bie ich berühren und betaften fann und bie mir fo viel mahrer, bas ift, eriftenter ift, als bie Scheinblume, weil fie mich existenter macht, mir mein Dafein auf mannigfaltigere Beife au empfinden gibt, biefelbe eriftentere Blume fonnte abermale an einer Scheinblume erniedrigt werben, ohne von ihrer vorigen Ratur, wie es uns vorfommt, etwas zu verlieren, wenn eine ihr gegenübergefent werben fonnte, bie noch hörbar und fur gehn neue Sinne angleich genießbar mare, bie gegen fie, wie fie gegen bie Scheinblume fic verhalten wurbe. Schein und Sein ift alfo blog Berhaltnig; es gibt alfo Stufen von mahrerer Bahrbeit, wie Stufen von Schein. Es ist tein Schein ohne Sein. Schein ist Sein für das Gesicht. Durch je mehrere Sinne und Erfenntnisorgane uns etwas
berührt, ober zu berühren scheint, besto mehr ist es für uns, besto
wahrer ist es für uns. Es gibt also unzählige Stufen der Bahrheit, wie der Eristenz; und so wie jede Eristenz es für uns bloß
durch unsere äußern oder innern Sinne ist, mit den Sinnen kommt
und mit den Sinnen verschwindet, so mit jeder Bahrheit. Sie ist
relativ auf unsere so und so beschaffenen innern oder äußern Sinne;
sie ist eine Berührungsweise, eine Seinsart unserer selbst, die sich
alle Augenblicke mit der Beränderung unserer Berhältnisse und unserer Sinne verändern kann und muß, und nur für ähnliche Organisationen, Sinne und Berhältnisse gibt Sallgemeine Bahrheit,
ähnliche Eeinsarten.

- A. So lange wir also bieselben Organisationen und Sinne behalten, macht bas, was wir Objekt nennen, uns auf eine abnliche constante Beise existiren; und was uns, wenn ich bich recht verstanben habe, auf eine gleichsormige constante Beise existiren macht, bas ift uns, ift Bahrheit für uns?
- B. Du verstandest mich recht. Alles, was wir Objekt nennen, verändert uns, macht uns auf eine andere Weise eristiren, als wir eristirten, ehe dieses Objekt uns berührte, oder zu berühren schien; und durch diese Beränderung unferer Eristenz ist es für uns, und durch die Gleichförmigkeit dieser Beränderung mit denen, die wir Bahrheit nannten, Wahrheit.
- A. Ueber Schein und Sein noch ein Wort, bamit ich vollig ficber fei.
- B. So viel bu willft. Der Bahrheitsfreund, gegenüber einem Bahrheitsfreunde, foll nicht ungebulbig werden.
- A. Wenn ich bich recht gefaßt, so ware Schein und Sein Eins?
- B. Eins fur ben Ginn, ber berührt wirb. Dn bift mit, weil bu bei mir gu fein fcheinft, und bu fcheinft bei mir gu fein,

weil du bei mir bift. Wie andere, als durch ben Schein, kann ich bein Sein erfennen?

- A. 3ch fürchte mich, ich gittere.
- B. Wenn feine Lichtstrahlen mich berühren, von mir wegprallen und bein Auge in Bewegung seben, dich auf eine andere Weise seben machen wurden, wurdest du mich seben? wurde ich beinem Auge se in ?
  - A. Rein, meinem Ange nicht.
- B. 3ch bin dir also, beinem Auge wenigstens, bloß burch ben Schein, und fann beinem Auge auf feine andere Beise fein, als burch ben Schein.
  - A. Gut, aber ich hore bich auch.
- B. Recht, aber, nicht wahr? burch ein Mebium, bas bem Lichte analog ift, burch Schall, ober bewegte Luft, wie bas Ange burch bewegtes Licht sieht? So und so bewegtes Licht, ist es nicht bu, mir sichtbar? So und so bewegter Schall, ist er nicht bu, mir hörbar?
- A. Ja, aber bas Gefühl kommt noch oben brein; bas untersichets Schein von Sein, bestätigt ober wiberlegt bas Sein.
- B. Siehft bu mich, muß ich wieber fragen, weniger, wenn bu mich nicht horft? Görft bu mich weniger, wenn bu mich nicht fühlft?
- A. Nein; aber ich bin beiner gewiffer, gewiffer, daß du ba bift, wenn ich bich sehe, höre und fühle.
- B. Das heißt, breifache Empfindung, die harmonirt, macht bich nutr, und baburch mich mir felbst eristenter, das ist, gewisser; aber das Quantum von Eristenz, das ich inne werde durch das Gesicht, ift ein für sich bestehendes, wahres Quantum für diesen Sinn, welches zu seiner Bestätigung für diesen Sinn weder des Gehörs, noch des Gesühls bedarf. Ich höre eine Musit ganz eigentlich und wahr; sie ist für mich, ist eristent für mich, wenn ich völlig blind und gefühllos wäre; und dieselbe Musit, die ich höre, oder zu hören meine, denn das ist völlig gleich, wenn das Meinen des Hörens mich völlig auf dieselbe Weise existiren macht, wie das Hören, wäre nichts,

weber Wesen, woch Schein, weber Wahrheit, noch Tanfchung, völlig nichts, null für ben völlig Gehörlosen, bas ift, ben, welchen kein Schall so eriftiren macht, wie ber horenbe eriftirt.

- 2. Die Sache wird mir, ich hatte balb gefagt, fürchterlich flar.
- B. Wir eriftiren nach ber mit uns felbst harmonistrbaren gahl und Quantität der Objekte, die um uns sind, oder zu sein schese, men, benn das ist völlig einerlei. Rehmt uns alle Objekte; es ist eben so viel, als ob ihr uns alle Organe nähmet. Nehmt uns alle Organe; ihr nehmt uns alle Objekte, und nehmt uns Betdes, oder Eins von Beiden, so sind wir nicht mehr für uns selbst. Ohne Bewußtsein gibt es kein Sein für uns selbst, ohne Objekt und Organe kein Bewußtsein, ohne dieses keine Eristenz, keine Wahrheit.
- A. Aber, set' auch ben Kall, daß wir, aus Mangel von Objekten ober lebenden Organen, Bewußtsein und Sein für uns verlören, wir eriflirten boch noch, unser Körper bliebe noch, Auge bliebe Auge, ohne Licht, ohne Objekt; Ohr Ohr, ohne Schall und Luft u. s. w.
- B. Für wen? Für ben Blinben, ber gehörlos und gefühllos augleich mare? für ben Sinnlofen?
  - A. Nein, an fich, an fich ; für Niemanben, für Alle, wie bu willft.
- B. Du drehft dich immer im Birkel herum, vergiffest, was du zugegeben hast und alle Augenblicke wieder zugeben mußt. Niemand kann fagen: Es ist etwas, als wer durch etwas berührt, bewegt, determinirt wird; und diefer Berührte, Bewegte, Determinirte ist bloß durch feine Organe, sein Berhältniß zu dem Objekte berührbar, bewegs dar, determinirdar. Er würde nie sagen und nie sagen können: Es ist, es ist so und so, wenn es ihn nicht auf eine gewisse Beise zu afficiren scheinen würde. Wir sind also am Ende wieder da, wo wir im Aussame waren: Nur das ist Wahrheit, nur das ist für uns, was uns auf eine gewisse, bestimmte Weise sein macht, oder sein zu machen scheint. Wenn wir völlig sinnlos sind, so sind wir uns nicht, und wenn alle Welt von unserer Existenz spräche; und wenn kein Weusch davon spräche und sprechen könnte, so wären wir für

uns, wenn wir Objekte anßer uns wahrnehmen, ober wahrzunehmen wähnen, geseht, daß tausend aller Sinne Beraubte von unserer Existeng nichts wühten. Wie also Andere uns existiren machen, ober zu machen scheinen, so existiren sie für nus; wie wir Andere existiren machen, ober existiren zu machen scheinen, so existiren zu machen scheinen, so existiren wir für sie. Dieser Schein und dieses Sein ist vollig einerlei.

- A. Ich muß die blefes Alles völlig zugeben; aber laß mich, ich bitte dich, noch einmal auf unfere katoptrifche Scheinblume zuzukkommen; würdeft du nicht fagen, ich hatte mich getauscht, das heißt, Schein für Sein genommen, wenn ich fie für eine wirkliche, veelle Blume gehalten hatte?
- B. Wenn bu blog fagen murbeft: "Ich febe eine mabre Blume, es ift vällig mahr und gewiß, bag ich eine Blume febe", fo murbeft bu bich nitht getäufcht, feine Umwahrheit gefagt haben, nicht Schein für Sein genommen haben, benn biefer Schein ift Sein für bas Ange, weil er bich auf eine abnliche Beife eriftiren macht, wie bas, was bu wirfliche Blume nennft. Sobalb bu aber diefes Blu: menbilb für fühlbar gehalten und unfühlbar gefunden hatteft, bann könnteft bu von Täufchung fprechen, bein Gefühl wurde nein fagen, mo bas Auge ia faat. Dennoch wurde bas Richtgefühl biefes Blumenbilbes bas Seben besfelben gewiß nicht in ein Dichtsehen permanbeln tonnen. Dur in Bergleichung mit ber fühlbaren Blume biefe bas Blumenbild taufdenb. Es eriftirt mahrhaft, eriffirt fo mabr, wie die Blume, aber nicht in bemfelben Grabe; es eriffirt nur für Einen Sinn, barmm ift feine Eriftene intom: plet, nämlich infomplet ober icheinbar unr für ben Bahrnehmer mit drei Bahmehmungewertzengen. Je tompleter fie ju fein fcheint bem Muge, bas beißt, je mehr fie für basselbe fo existirt, basfelbe fo mobificiet, wie die fühlbare Blume, besto mehr ernegt fie Semering, bas fie riechbar und fühlbar fei. Diefe Erwartung tonicht, - moburch ? burch ihren natürlichen Schein, bas ift, burch eine polle Duantitat bes Seins für ben Sinn bes Genats. Die Blume

wurde eriftenter und mahrer, wenn ihr ein Geruch gegeben werben Ginnte; fie erhielte mehr Eriftenz, weil fie erffenter machen wurde; fie murbe eriftenter machen, weil fie mehr Organe berühren wurde.

- A. Aber sie ware boch immer noch keine wirkliche Blume, wie bie, welche wir als die Ursache bieses Wieberscheins annehmen?
- B. Das heißt, fie hatte nicht bas Quantum von Erifteng, bas wir, als fühlende Wefen, tomplete Eriften | neunen.
  - A. Wir heißen aber erft bas wirklich, was wir fühlen.
- Boll=wirtlich, fomplet, fo eriftent wie moglich, beißen wir freilich nur bas Rublbare; aber bu vergificft ichon wieder. was du von ben Farben jugeben mußteft. Sind fie begwegen nicht wirklich, weil fie nicht fühlbar find? Laf bir fein, bie Blume mare jugleich noch borbar und fchmedbar, murbe fie baburch nicht einen neuen Grab von Erifteng, von Bahrheit befommen? Und liefe fich nicht ein Obieft für gehn andere Sinne benten, moburch basfelbe noch viel eriftenter, mithin für ben Wahrnehmer burch gebn und mehrere Sinne viel mahrer murbe? Bift bu, mein Freund, beffen Beift, beffen Dentensfraft, beffen Bahrheiteliebe, beffen Freundschaft ich neben und in aller Rorverlichkeit mahrnehme, bift bu mit nicht lieber, bas heißt, genießbarer, mich in mehreren Buntten beruhrender, mir eriftenter, mir mahrer burch bas größere Quantum beiner Existen, für mich, ale bie Blume, die ihr Bilb, ihren Schein, ihr Dafein fur bas Auge von bem Sohlfpiegel gurud: wirft, eriftenter ift, als bie Blume, bie bloß für bas Auge ba ift? Wirft bur mir nicht mit jedem Fortichritte unfere Dafeins, bas beifit. mit jeber neuen Entwicklung unferer Wahrnehmungsorgane, bei jebem 'Rumache unferer Erifteng, unfere Gelbftgefühle, bet jedem neu beruhrten Berührungepunfte, noch lieber, bas beißt, mahrer, eriftenter får-mich werben? und es baburch werben, bag bu mich eriftenter nicchft?
- A. Du haft Recht. Es gibt Grabe ber Bahrheit, ber Birklichtett, ber Existenz, bes Genusses, ber Genießbarkeit, ber Harmonie mit uns selbst, und je mannigfaltigere Setten ein Objett hat. wos

burch es sich an unsere mannigsaltigen Sinne anschließen kann, besto wahrer, eristenter ist es für uns, besto frästiger, voller macht es uns eristiren. Dieses ist mir Alles ganz klar geworden, und so oft ich auf Alles zurückenke, was du behauptetest und was ich zugeben mußte, bin ich völlig im Lichte, völlig überzeugt, und zweiste auch nicht, einen Jeden, der ruhig und ansharrend hören kann, eben so, wie ich es din, überzeugen zu können. Ich freue mich dieses Lichtes und ahne voraus, daß es mir unabsehliche dunkte Felder belenchten und mir über Gegenwart und Zukunst neue, wichtige Ausschlichs geben wird. Aber, laß mich ganz aufrichtig sein, es ersordert doch Muth, diese Lehre, besonders wenn die Folgen derseiben richtig vorausgesehen werden, vorzutragen.

- Bas wahr ist, ist wahr, es werbe vorgetragen, ober nicht, angenommen, ober verworfen. Wer sich übrigens vor den Folgen der Wahrheit fürchtet, fürchte sich auch vor der Wahrheit felbst. Furcht vor den Folgen und vor möglichen Mißbrauche der Wahrheit halt nur den Schwachen von der Untersuchung, Ergreifung und Behauptung der Wahrheit ab.
- A. Du haft abermals Recht; aber wer ift nicht fowach genng, fich oft nur mit Rittern ber Wahrheit zu freuen?
- B. So freue dich auch nur mit Attern der Wahrheit beiner Existenz; benn jede Wahrheit, die du erkennen kannst, ist doch nur eine neue Art beiner Existenz, also Existenz felbst, ober nichts.
- A. Ich bin völlig ruhig, ich umarme bich. Die Wahrhett macht froh und frei. Ich fühle mich freier, eristenter, weil ich bessen, was du sagst, völlig so gewiß bin, wie meiner Eristenz selbst, well ich es mit Allem, was ich in mir und außer mir eristent neune, in Harmonie bringen kann, und als coeristent mit mir selbst augussehen genothigt bin.

Miles, mas ift, ift mahr, und mas une mahr ift, bas ift une.

# Drittes Gefprach

# Bahrheit.

Es gibt für une feine absolute, bloß objettive, rein abstrakte, keine burchaus unrelative Wahrheit.

A. 3ch habe unfer leptes Gefpräch überbacht; ich habe es, so gut es mir möglich war, nachgeschrieben. Es war mir eine Behauptung burin, die wir Beibe als wahr annahmen, anffallend, aber sie schien war noch lange nicht genug beleuchtet und entwickelt, und wenn diese nicht in völliges Licht geseth ift, so sehlt allen wetteren Untersuchungen Grund und Boden.

Mile Bahrheit, fagten wir nämlich, ift ein gewiffes Sein, bas uns fo und fo fein macht; Sein und Wahrfein nahmen wir als eins an. Jebes Gein außer uns, Alles, was wir Objeft wennen und ale verschieben von une une vorftellen, macht une auf eine gemiffe, eigene, beftimmte Beife eriffiren. Diefe Art von Eris ften 2. völlig eins mit unferer Art, mahrzunehmen, bangt völlig von unfern Sinnen und bem Berhaltniffe bes fogenannten Objeftes an biefen unfern Sinnen ober Bahrnehmungsorganen ab. Wir tonnen alfo von jebem Obiette fehlechterbings anbers nicht, als nach feinem Berhaltniffe ju uns netheilen; wir tonnen nie wiffen, mas es in fich ift, nur was es für uns ift. Dasfelbe Dbieft, was für uns vollig gewiß eriftirt, ift vielleicht fur andere Organe noneriftent, ober hat für biefelben gang andere Gigenschaften, als für uns. Dar: ans ergibt fich , bag es für uns feine abfolute , innerlich objeftive, contratte, absondertiche, felbiffanbige Wahrheit ober Eriftens gebe. tveniaftens, daß wir es nie zu behaupten bas Recht hatten.

B. Du haft die Sache sehr gut gefaßt; so ift es! das war und ist meine Meinung. Wir können nie, in keinem Falle, unbedingt von irgend Etwas, was es auch sei, sagen: das ist überhaupt, oder es ist in sich, so und so, sondern nur: "uns scheint es so, für uns

tit es, für unfere Organe, nufere Wahrneismungsart hat es diese Araft, zu wirfen, diese Cigenschaft, diese Wahrheit." Und in dieser Behauptung sinde ich einen Ruhepunkt vor der Bostremung unzähliger. Irrthämer, sinde den seinen Ruhepunkt vor der Bostremung unzähliger Käthsel, Bereinbarung unzähliger scheinbarer Widersprüche, deren seber seine komplete, unumzähliger scheinbarer Widersprüche, deren seber seine komplete, unumzkössliche Wahrheit zu haben scheint, und abso nothwendig den redlichen Wahrheitsfreund in die peinlichse Berlegenheit sehen muß, sobald eine abstratte, absolut obsolutes Wahrheit, oder eine Cristenz, die es ohne alle unsere Sinne fit, oder eine Eigenschaft einer Eristenz angenommen wird.

- A. Ich verftehe zum Thell, was bu fagft, ahne zum Theil bie Bortheile, die du von bieser beiner Behanptung erwartest; aber schon wandelt mith wieder Furcht au, und eine Art von Schrecken ergreist mich, wenn ich bente, einen Sah vielleicht annehmen zu muffen, den ich als eine Schande der Bernunft, als die hochste Abfurdität ausah, und wider welchen sich nicht nur alle halbbenkenden und nichtbenkenden Ropfe, sondern auch hellsehende und scharfbenkende, aufangs wenigstiens, einmuthig enworen werden.
- B. Menfchen fürchten fich vor Borten, vor Namen, vor Urstheilen ber Schwachheit, ber Leibenschaft und Bosheit. Laf uns alles bas vergeffen und hand in hand auf bem einfamen Pfabe ber Bahrsheit fortgeben.
- A. Recht fo! Wie wollen wir die höchst wichtige Untersuchung anheben ?
- B. Ich bente fo: Wir wollen von unferer Behauptung Anwendung machen auf verschiedene Fälle, meines Ermeffens die einzige Bethode, Bahrhoit zu prufen, zu fuchen, zu benuten.
- A. Es ift ber Weg, ben wir bereits betreten haben; fein ge-
- 28. Rann ich, mein Lieber! mehr fagen, als biefes: 3ch will verloren geben, wenn bu mir aus allen Regionen unferer Ertenntuif

einen einzigen Fall nennen fannft, wo ein vernünftiger Mensch sagen darf: "Ich weiß, daß das ift, ober man fann wiffen, daß das ift, ohne Berhältniß zu irgend einem unserer körperlichen ober geistigen Sinne, ohne Beziehung auf unfere so und so beschränkte Natur." Wir wollen Fälle nehmen aus der sogenannten Körperwelt, der sogenannten woralischen Belt, der sogenannten Geisterwelt.

- A. Laß uns bei ben Körpern anfangen; aber da fällt mir schon wieber unsere katoptrische Blume ein und das, was wir von den Farben und ihrer bloß relativen Natur gesagt haben. Aber wie wird es mit den mathematischen Wahrheiten sein?
- B. Gerade so, wie mit den physischen. Was scheint jum Beispiel innerlich eristenter, absolut mahrer, von unsern Sinnen unabhängiger, in sich selbst bestehender, als ein foliber Burfel, man mag ihn physisch, oder mathematisch betrachten; dennoch ist zu erweisen, daß sowohl seine physische, als mathematische Eigensichaft bloße relative Begriffe find.
- A. Als physisches Wesen betrachtet, hat er Solibität, Materie, Undurchdringlichkeit; als mathematisches: Kigur. Größe, Quantität, Weßbarkeit.
- B. Gang richtig. Lag une ihn nun aus beiben Gefichtspunkten betrachten.

Als physisches Wefen betrachtet, hat er Materie, Solidi, sat, Undurchbringlichkeit.

Ich fann ihn sehen, berühren, fühlen; er hat Schwere, Dichetigkeit, und so fort. Was heißt nun das Alles, als: bieses Objekt, das ich und alle mir ähnlich organisirte Wesen foliben Würfel nennen, bestimmt uns, solchergestalt organisirte Wesen, sein Berhältniß zu unsern Sinnen, die wir materiell nennen, mit solchem und solchen Zeichen zu bezeichnen. Er ist hart; für wen? für unsern Kinger, und zwar solchen und solchen Kinger; für einen Kinger von Diamanthärte könnte berselbe Würfel, der für einen zarten Kinger hart heißt, mit demselben Rechte weich heißen. Ein Kinger, der

so viel harter ware, als ein Diamant, wie ein Diamant für uns harter ist, als Bachs, könnte auf einen biamantharten Bürfel einen Eindruck machen, wie unser Finger auf einen von Bachs. Nun nemuen wir das weich, worauf unser berührende Finger einen Eindruck macht, und hart nennen wir das, was unserer Berührung widerestehend scheint. Wie der Berührer, so das Berührte. Es könnte Besen, für welche Wachs hart und der Diamant welch ware. Die Qualität also ist bloß Beziehung auf ein gegebenes Objekt.

- A. Aber bie Solibitat, ober Unburchbringlichfeit, Mi boch eine von bem, was wir Materie nennen, innerlich unabtrennbare Eigenschaft.
- Das heißt: Uns, unferer Organisation, die wer materiell nennen, kommt die Impenetrabilität als eine von dem, was wir Materie nennen, untrennbare Eigenschaft vor. Uns ist Materie und Undurchdringlichkeit synonym. Bir heißen Materie das, was unserm Berührungsorgan impenetrabel ist, und impenetrabel Alles, was wir berühren konnen, was, als berührbar betrachtet, widersteht; je weniger widerstehend, desto weniger berührzbar. Wir sprechen richtig für uns; insvern wir uns als betastende Organisationen halten, ist es Wahrheit, Materie und Impenez trabilität ist uns einersei; ein Thor ist für uns und alse uns avaloge Wesen, der das leugnet; das heißt, diese beiden Wörter, Materie und impenetrabel, bezeichnen denselben Eindruck, den etwas auf uns macht, dieselbe Seinsart, wozu wir durch ein gegebenes, so und so uns vorsommendes Objekt beterminirt werden.
- A. Nach biefer, wie mich bunft, unwidersprechlichen Boraussegung ließe fich alfo auch behaupten, bag es Wefen geben fonnte,
  für welche bas, was wir Materie nennen, überall nichts ware, die neben uns ständen, und benen wir, bei ber fompleteften Sicherheit unferer Eriftenz für uns, völlig noneriftent waren.
  - B. Freilich. Und hier liegt bas große Gebeimniß bes 3ms

thums und die Offenkarung der Mahrheit. Las uns wieder an numbern Mürfel benken. Er sei von diamantener Solidität für uns, ungern Finger; ware er es auch für ein Wesen, aus Licht gebildet, oder wäre er überall für ein Wesen, das nicht sahe, wie wir? Er ist uns als da liegend nicht für den Geruch, nicht für den Geschmack, nicht für das Gehör; ohne Gesicht und Gesühl wäre er uns überall völlig nicht. Er eristirt also bloß in unserm Gesicht und Gesühl, und das Bild sowohl, als der Begriff von ihm, die beide völlig eins in uns sind mit ihm felbst, beruht bloß auf diesen beiden Sinnen. So mit allen physischen Eigenschaften, die er, oder irgend ein Wesen, das wir physischen Eigenschaften, die er, oder irgend ein Wesen, das wir physischen Eigenschaften, die er, oder irgend ein Wesen, das wir physischen Eigenschaften, die er, oder irgend ein Wesen, das wir physischen Eigenschaften, die er, oder irgend ein Besen, das wir physischen Eigenschaften haben kann. Sie sind bloß relativ und existiven und burch unsere Sinne für uns, eristiren nur für alle gleich arganissirte Wesen.

- A. Rlar! fürchterlich flar!
- B. Mit beiner unaustreibbaren Furcht!
- A. Ich fürchte, die gange Schöpfung fällt zusammen, die gange Welt wird ein Phantom, alle Wirklichkeiten Ibeen.
- B. Nein; sei ruhig! Kür uns ist Alles, was uns auf eine eonstante, gleichförmige Weise afficirt, so gewiß, wie wir selbst uns gewiß sind. Alles steht so genau sest, wie unser diamantene Würfel, aber um nichts fester; Alles ist wahrhaft für uns, was uns nach gewissen Regeln determinirt; alles weitere Grübeln ist vergeblich, zwecklos, und ein völlig eitles Bemühen, unsere Natur zu änderu. Dem Blinden ist Licht nicht Licht und nichts, dem Gefühllosen Wärme nicht Wärme, und das, was der Fühlende Wärme nennt, nichts. Für den Maulwurf gibt es keinen Sternenhimmel; nur für ähnlich organiserte Wesen gibt es constante Existenzen.
- A. Ich sehe schon voraus, so wird es auch mit der mathes matischen Ratur unsers Bürsels gehen; seine gleichseitige Quasbratur ist ein wahrer, reeller Begriff für Auge und Gefühl von Wesen unseren Art, ein constantes Berhältniß zu uns; aber sobald

wir ihn bnuch ein schief geschilftenes Glas aufeigen, so verändert fich die Natur besfelden Objektes in unserm Auge; doch nein, nein! ich nehme es zurück: nur sein Bilb; er bleibt geviert, gleichseitig, rechtswinklicht.

- B. Schmankender Philosoph! Er, bas ift, bas Bild von ihm, er, bas ift, bein Begriff von ihm, ben bu burch bas geges bene Medium beiner Angen ohne ein schief geschlissenes Glas haft, bein Begriff von ihm, ben bu burch bas Medium beines so und so bestimmten Gesühls hast, ist gleich bem Begriffe, ben bu von einem sechssach gevierten, gleichseitigen, impenetrablen Besen haft; aber wenn bu ihn nie anders, als durch ein schief geschlissenes Glas gesiehen hättest, wärest du je durch dieses so geschlissene Glas zu dem Begriffe gekommen, den du Mürsel neunst?
- B. Er und Begriff von ihm, er und Bild von ihm, sollsten bas nicht zwei verschiedene, für fich bestehende Dinge sein? Er in sich geviert und sechsfach gleich seitig und recht winkticht, er möchte betrachtet, oder begriffen werden, oder nicht; und fann ich den Begriff des Bürfels nicht haben, ohne den sollben Würsel vor mir zu sehen?
- B. Ohne einen Würfel, ober eiwas Aehnliches von einem geseschen und gefühlt zu haben, hättest du gewiß keinen Begriff von ihm, benn jeder Begriff ist nichts anders, als eine Vergleichung. So wie du ohne das minder bekannte, mit dem mehr bekannten Gefühl von Nichts, was Solidität heißt, ohne Ange von Nichts, was sicht bar heißt, Begriff hättest, so hättest du ohne das Objekt, oder das Bild von dem Objekt, welches menschliche Sprache Würfel heißt, keinen Begriff von der Figur des Würfels, und ohne das, was menschliche Sprache Waterie, Solidität neunt, gefühlt zu haben, teine Ivee von seiner Solidität. Wenn du sagst: "Das ist ein Würfel", so sagst du nichts mehr nud nichts weniger, als: "ich seine Objekt, etwas anßer mir, dem die menschliche Sprache beswegen Würfel sagt, weil sie Alles, was für menschliche Organisation

sechs gleichgevierte Seiten hat, so zu nennen psiegt. Diese Sprache nennt auch diese Figur: folib, weil sie dem, was sie Gefühl nennt, widersteht, und Alles solib neunt, was dem Gefühle widersteht." Also ist Alles nur Vergleichung und Erinnerung; also bezruht die Existenz des Bürfels für uns bloß auf unserer Bahrzuchmung eines so bestimmten oder uns so bestimmtenen Objektes, und auf unserer Erinnerung, daß Menschen so bestimmte Objekte oder so bestimmte Bilder von Objekten so und so nennen. Nie, nie ist ein Objekt von seinem Begriffe trembar; nie, nie ohne Erinnerung und Bergleichung ein Urtheil, mithin ein Ausspruch für oder wider die Bahrbeit möglich.

A. Also ware uns ein Burfel schlechterbings unbenkbar, mithin nonexistent, wenn wir weder Geviertes, noch Solives gesehen oder wahrgenommen hätten; also beruht seine Gebenkbarteit oder Existenz (für uns) bloß auf Erfahrung, Exinnexung, konventioneller Sprache. Und da dieses Alles nichts Abstraktes, sondern etwas Konkretes, mithin relativist auf unsere Organisation, so wäre Alles, was wir vom Würsel bensen, wissen und empsinden, bloß ein konkretes Berhältnis. Nur das noch etwas popularer wünschte ich vorgetragen und bewiesen zu sehen: Sache und Begriff von Sache ist eins, Objest und Bild von Objest eins.

B: Wenn ich sage: Begriff und Sache ist eins, so sage ich: Ohne einen Begreifenden gibt es kein Begriffenes, ohne ein Subjekt kein Objekt. Ohne bestimmtes Berhältnis bessen, was wir Objekt nennen, zu bem, was wir Subjekt nennen, gibt es kein Objekt sur das Subjekt, sage: ohne Erinnerung, Bergleichung oder Wahrnehmung gibt es überall nichts für uns. Alles, was wir Sache, Objekt nennen, nennen wir so um des Begriffes willen, den wir davon haben. Das Objekt muß entweder durch ein Medium, oder Bild, oder Zeichen in uns eingehen, unser werden, ein Objekt für uns werden. Es ift nicht für uns, ohne dieses Medium, Bild

ober Beiden. Diefes Debium, Bilb ober Beiden macht es an einem Obiefte für une. Done bas Mebium bes Lichte faben wir ben Barfel nicht, ohne Bild und Beichen batten wir meber Borftellung, noch Beariff von ibm, und ohne das Alles mare er non. eriftent fur uns: burch bas Alles wird und ift er fur uns, und zwar blog burch biefes Alles, blog burch bas Ange ein fichtbares. blog burch bas Gefühl ein fühlbares, blog burch Borte ein gebeutbares, blog burch fein Bilb ein imaginirbares Befen. Er ift alfo für une blog burch feine von ihm untrennbaren Gigenfchaften. blog burch bie Wirfungen und Beranderungen , welche biefe Gigenichaften, bas beißt, biefe feine Berhaltniffe ju uns, in une berporbringen. Gin Burfel fein und bes Burfele Gigenfchaften haben ift eine. Diefer Gigenfchaften Erfennbarfeit banat von une ferer Organisation ab; also ift ber Burfel blog ein Phanomen für unfere Organisation, und bat feine Burfelnatur blog für Befen unferer Art, ober für Befen, bie fich unfere Borftellunge, und Bahr, nehmungeweise affimiliren tonnen.

A. Das können wir nun gut sein laffen; aber laß uns nun in die sittliche Welt hinüberschreiten. Sollte es mit den moralischen

Begriffen auch fo fein ?

B. Allerdings. Allervorberft aber muffen wir bestimmen, was wir moralische Belt nennen. Für Steine gibt es keine Moral; für Menschen mit Empfindungskräften gibt es eine, das heißt, Menschen nennen gewiffe Empfindungen moralisch, gewiffe numoralisch. Mit andern Borten: Gewiffe, so empfindende Wesen werben gut, gewiffe, anders empfindende Wesen wers den bose genannt.

A. Du reducirft alfo bie gange Moral bloß auf Empfinbung?

B. Morauf sonft? Das Aengerliche, Physische einer handlung fann fehr peinlich und boch sehr gut die Moralität der haublung sein, und umgekehrt, Die Absicht des handlers allein bestimmt die innere Moralität der handlung. Die Menschen nennen keinen Scharfrichter,

ber tödtet, einen Mörber inn moralischen Ginne, wennt seine Abschibloß ist, dem Gesetz genug zu ihun, und der Mokalist neutut sehr richtig den einen Mörder, der den ernsten Willen hat, einen Mensschen gegen die Gesetz zu tödten, wenn er auch den Mord zu vollziehen durch physische Umstände gehindert wird. Wohlwollen oder bloße Absicht, Freude zu machen, stodes Dasein zu gewähren, ist an sich in allen Fällen gut, und Uebelwollen oder bloße Abssicht, leiden zu machen, ist in allen Fällen böse; es beruht alle Moralität auf Wohlwollen und Uebelwollen, und Wohlwollen und Uebelwollen sind nichts mehr und nichts minder, als Empfindungen, innere Seinsarten, die sich wahrnehmen und bezeichnen lassen. Kimm die Empfindung weg, nimm die Absicht weg, wohl oder übel zu wollen, so hast du die Moralität weggenommen, und nichts übrig, als physsisches Berhältniß, Schwere und Druck.

- A. Zugegeben! Empfindung ist das Wefen ber Moralität. Ohne fie läßt sich nichts Moralisches gedenken. Zugegeben, wir sind nur moralische Wesen durch Empfindung, durch Kraft, Kraft und Lust zum Wohlwolten und Uebelwollen; so gibt es doch eine objektive Moralität, objektive, sittliche Wesen, die ein inneres Wohlwollen oder Uebelwollen empfinden; es mag nun Beobachter ihrer Empfindungen, Zeugen ihres Wohlwollens und Uebelwollens geben oder nicht. Nicht auf dem Beobachter, nicht auf dem Zeugen bernht die Wahrheit und Wirklichkeit dieser Woralität; sie beruht auf dem innern Bewußtseln des moralischen Empfinderes selbst.
- B. Freilich ber, ber innerlich wohl ober übel will, ift fich bies ses Wohl: und Uebelwollens bewußt, und ohne dieses Bewußtsein ließe sich keine Moralität benken. Ob es nun ber ober ein Anderer er fei, ber sich die Moralität des moralischen Wesens vorstellt, Borkellung muß sie werden; ohne Boxkellung eristirt sie nicht. Gine Handlung der Großmuth, der Selbstbeherrschung, der Aufopserung seiner selbst, insofern sie als moralisch betrachtet wird, kann es auf keine andere Weise sein, als relativ auf das Bewußtsein. Ohne

einen bewußtfeienden Buschaner lann fie weber benrtheilt, noch empfunben werben. Sie beruht im Wefen der Empfindung, und zwar, infofern fie handlung ift, erforbert fie immer ein wirkliches ober imaginirtes Objett, worauf fie fich bezieht, das fich ber handler als empfindend, genießend vorftellen muß, infofern feine handlung moralisch werben foll.

- A. Es gibt aber boch eine innere, objektive, moralische Gute ober moralische Schlechtigkeit.
- B. Eine absolut objektive gibt es nicht. Sie ist immer nur objektiv für gewisse, moralisch empsindende Besen; sür den bloß anismalischen oder den stupiden Sinn eristirt weder Augend, noch Laster, weder Bohlwollen, noch Uebelwollen. So wenig ich ohne Spiegel oder etwas Spiegelartiges mein Angesicht sehen kann, mein Angesicht als Angesicht ist mir nicht, als durch den Spiegel und Erinnerung bessen, was der Spiegel mich sehen ließ —, so wenig läst sich etwas Abstrakt Sittliches denken.
- A. Also mare Tugenb, wie jebe Größe, nur relativ, und vielleicht fo, baß sie nichts Allgemeines genannt werden könnte.
- B. Für Menschen in dem gegenwärtigen Zustande des Druckes und der Beschränktheit ist sie durchans nothig zur Wohlsahrt der Menschheit, so nothig, als Wasser dei einer Fenersbrunft; aber an sich ist sie nichts allgemein Nothwendiges, noch weniger etwas allen lebenden und empsindenden Naturen Mögliches. Es kann Welten geben, wo der Name Tugend keinen Sinn hätte, weil die Sache sich nicht denken ließe; daher einer meiner Freunde oft zu sagen pflegt: "Die Tugend komme so wenig in den himmel, als das Laster." Tugend setzt immer Widerkand, Reiz zum Laster, Rampf voraus; wo nichts dergleichen ist, da ist Tugend nichts.
- A. Ich begreise auch biefes nun wolltommen. Aber, wie ist es wun mit den religiösen Begriffen? mit dem, was wir Geisters welt zu nennen pflegen, was in das Reich der Unsichtbarkeit gehört? sollte da nicht wenigstens etwas Festes, Inneres, Ewiges, Selbste fländiges fein?

- B. Allenthalben ift es eins. Alle unfere Kenntnisse find uns mittelbare Erfahrungen ober Borftellungen, das heißt, Bilber und Beichen von Erfahrungen, die wir anders nicht, als nach unserer Natur und Beschränktheit machen können; Alles, was wir von unssichtbarer Natur, ober himmlischer Belt, von Geistern, ober einem höchsten Geiste, ben wir Gott nennen, sagen können, ift nichts ans bers und kann nichts anbers sein, als entweber eine unmittelbare Erssahrung einer fraftreichern Natur, als die unsrige ift, ober eine Erinnerung, Bergegenwärtigung, Borstellung von einer solchen; eine Bergleichung mit einer Ersahrung, also eine relative Größe.
- A. Wie also biefelbe Sonne von tausend Augenarten ungleich gesehen werden kann und Jedem wahrhaft das ift und nichts anders, als was sie ihm nach seiner Beschaffenheit zu sein scheint, so wäre jeder Begriff, den wir von einer unsichtbaren Welt, einem Geisterreiche, einem Könige der Geister haben, anders nichts, als ein Strahl derselben Sonne, wie ihn das Medium unserer beschränkten Natur hell oder dämmernd macht, vereinfacht oder concentrirt. Gott wäre Jedem derfelbe und Jedem ein anderer, je nachdem Einer Sinn hätte, Krast hätte, sich das höchte vorzustellen. Immer wäre er Jedem das höchte, Beste, Bollkommenste würde sich nach eines Jeden Organisation Jedem bessonders vorstellen, Jedem auf eines Jeden Deganisation Jedem bessonders vorstellen, Jedem auf eine eigene Weise erkennbar und genieß, dar sein. Jeder hätte im Grunde seinen eigenen Gott, wie seine etgene Sonne; ein Jeder erkennt ihn nach der Beschaffenheit seiner Organe und nach seinem Berhältnisse zu ihm.
- B. Du haft mich völlig begriffen; fo wenig alle förperlichen Naturen, wenn fie fprechen könnten, gleich von berfelben Sonne, gleich von bemfelben Binbe nrtheilen wurden, der Eine ftark nennen mußte, was der Andere fchwach, erweichend ber Gine, was der Andere fatend; fo ungefähr wurde es fich mit dem Begriff oder der Empfindung, wodurch uns ein Wefen, das wir Gott nennen, wahrscheinlich oder gewiß wird, verhalten. Mit jedem Kort-

schritte unserer Natur, mit jeder Bergeistigung unsers Wesens würde sich für uns Alles, was Gott und Geist heißt, verändern, wie Alles, was Licht und Kraft heißt, in der Natur sich nach dem Wachsthum unserer Sinne und Kenntnisse alle Nomente veräusdern kann.

A. Alfo tonnten verschiebene mahre Religionen fein ?

B. 3d wage es, berauszusagen : 3a! mabr, namlich für verfchiebene, gegebene, einzelne Rainten; boch fo, bag jebe mit Recht bie ihrige wahr und bie bes anbern unwahr nennen fonnte und munte. 36 es mit einem biamantenen Burfel, ber folibeften und bestimmteften aller forperlichen Figuren, fo, follte es nicht w fein tonnen mit unfern Empfindungen und ben Abftrafttbnen, die wir bavon machen? Wie ber biamantene Burfel weich und hart. groß und flein augleich fein fann, wohlverftauben nämlich, nicht für basselbe Wefen, nicht in bemfelben Momente, fo fann und muß Gots ober bas Bortrefflichfte, was fich jeber Menich benten fann, bei Jebem auf eine eigene Art vortrefflich ober bas Boch fe fein . muß bem Einen , ber ihn von feiner eigenen Liebe abstrabirt, iber Alles liebensmurbig : bem Anbern, ber ihn von feiner eigenen Barte abstrahirt, über Alles furchtbar; bem Dritten, ber eines febr permifchten Charaftere ift, von vermifchtem Charafter fein. Und jebem biefer Drei ift es Bahrheit, wenn es mit feinem gangen Bebanten: und Empfindungefpftem aufammenhangt.

Jeber Umftand in einer Erzählung , ber nicht harmouisch ober ausammenhangend ift mit bem Gangen ber Erzählung, heißt unwahr, ober ichwacht bie Wahrheit bes Gangen.

Mur Intonsequeng, nur Disharmonie in ber Empfindung, Bahrnehmung, Bezeichnung des Subjettes ift Irrthum; was in demfelben Subjett Irrthum und Widerspruch ift, bas heißt, nicht als coeriftent begriffen werden fann, was der Wahrnehmer, Empfinder, Bergleicher nicht mit seinem Gedanken, und Empfindungsspitem harmonisten tann, nur das heißt ihm Unwahrheit.

- A. Also Alles, was kich mit unsern ganzen Gebanken und Empfindungsspilem vereinigen und in Harmonie bringen läßt, ift uns Wahrheit, wenn es jedem Andern, zu dessen Gedanken und Empfindungsspikem es nicht paßt, Irrthum und Falschbeit scheinen muß; was zu aller Menschen Gedanken: und Empfindungsspikem paßt und als passend mit Aller Spikem vorkommt, das heißt uns allgemeine, unwidersprechliche Wahrheit.
- B. Ja, so ist es! Es gibt allgemeine Wahrheiten für Menschen; aber jeder Mensch hat noch ein besonderes Reich von Wahrheit, Empsindung, Seinsart, worin er allein schalten und walten kann. Wer in diesem besondern Reiche mit ihm harmonirt, dieser ist sein herzensstreund, sein zweites Ich.

# Bur Erfüllung des leeren Raumes, eine Stelle aus Ethartshaufen.

Ueber die Wirklichkeit und Einbildung.

"Dasjenige, was beständig und allgemein allen ober vielmehr den meiften Menschen gleichförmig erscheint, biefes nennen wir Wirklichfeit."

"Diese Birflichkeit verhalt fich aber immer nach unfern Organen, und ift in fich felbft feine absolnte Birflichkeit, fondern bloß Erfcheinung."

"Mit andern Sinnen warben wir andere Wirklichkeiten haben."
"Bir nennen Illusion, Einbildung, optischen Betrug,
was der allgemeinen Art der Erscheinung widerspricht, und benken
uicht darauf, daß jedes sinnliche Gefühl Illusion ist, nicht Wirklichs
keit der Sache, sondern die Folge des Eindruckes auf unsere Orgas
nisation."

"Es gibt seltene und feinere Gefühle, von ben allgemeinen Erscheinungen abgesonderte Erscheinungen, bie in fich felbst fo gut

Birflichfeiten find, als bas, was wir unter ben allgemeinen Birfs lichfeiten versteben, obwohl in fich felbst Alles Erscheinung ift."

"Wir sehen die Welt als das an, was sie uns durch die Sinne sieheint, und die Welt ist doch dieses nicht, was sie scheint; das, was wir Wirslichkeit nennen, ist nur relativ unserer Sinne wirklich, nicht absolut; so ist der Ton, der Wohlgeruch, der Geschmack, das Gestühl von Wollust und Schmerzen, der Geschmack vom Bittern und Süßen, der Ton vom Angenehmen und Wiberwärtigen nicht in den Dingen, sondern in den Eindrücken der Dinge und ihren Wirkungen auf unsere Organisation."

"Benn fich bie Sinne veranbern, veranbern fich unfere ver: meintlichen Birtlichfeiten."

"Je grober bie Sinne find, besto grobere Erscheinungen nehmen sie an und schließen die feinern aus, ober find ihrer unempfänglich."

"Be feiner bie Sinne finb, befto empfänglicher find fie gu feis neren Erscheinungen."

"Die Erscheinungen ber verfeinerten Sinne bestehen bann nothe wenbig in einer gang anbern Welt von feinern Wirflichkeiten."

Nun, lieber Forscher ber Mahrheit! hoffe ich, Ihre Zweisel gehoben und Sie über Mahrheit und Irrthum für einmal so weit beiehrt zu haben, daß Sie alle weitere Einwendungen nun leicht selbst sich werden beantworten können; wo nicht, so siehe ich mit meinem kleinen Borrath von Philosophie zu Diensten und verspreche Ihnen noch ein Gespräch über Religion mitzutheiten, das Ihnen zeigen wird, wie die Religion des Subjektes sich mit dem Gegenstande desselben, Gott, alle Augenblicke mit dem Fortschritte der Erkenunis des Liebe, des Glaubens verändern, veredeln, erweitern, erhähen und unankhörtlich sortschreiten muß.

Den 10. Mai 1791.

# Worte Jesu.

Bufammengefdrieben von einem driftlichen Dichter.

1792.

# Vorrede.

Diese Schrift und jebe allenfalls folgende Fortsetung berselben bleibt bloß als Handschrift in den Händen der wenigen chriftlichen Freunde, denen sie mitgetheilt wird. Sie ist nicht für die Welt geschrieben; sie ist nur den christlichsten Christen ganz geniesbar. Der Herausgeber, oder vielmehr der brüderliche Mittheiler, hat nur das Wort zu sagen, das Keiner, in dessen Hand biese Schrift fallen soll, misverstehen wird: "Alle echte Boeste ist wahre Brophezei."

Den 22. Januar 1792.

#### 1.

Gebet das Irbische bem Irbischen, auf daß ihr himmlisches von bem himmlischen empfanget.

2.

Sib bem Tage, was ber Tag forbert; bem Morgen, was bes Morgens ift; bem Mittage, was bes Mittags ift, und bem Abende, was bes Abends ift; bem Sabbathe, was bes Sabbathes ift; bem Feste, was bes Festes ist, und bem Menschensohne, was bes Menschens ist.

3

Diene bem Dienenben, so wirft bu herrichen über die Gerrichenben. Erleichtere Laften, bamit beine Laften erleichtert, und trodue Ehranen, bamit beine Thranen getrodnet werben; fattige, bamit bu gefättigt, und bekleibe, bamit bu bekleibet werbest.

4.

Mache nicht traurig, als bamit bu frohlich macheft; verwunde nicht, wenn bu nicht heilen willst, und betrübe nicht, wenn bu nicht troften fannst. Ich mache traurig, um frohlich zu machen; und wen ich verwunden muß, den heile ich so, daß er nie mehr verwundet werden kann.

5

Wer sate Baizen auf Marmor? wer pflanzt einen Feigenbaum auf kahle Felsen? wer will ein Denkmal banen auf Sand und einen Dankpfalm schreiben auf Wasser? Soll ich mit dem Tauben von Gott sprechen? und mit dem irbischen Sinne von himmlischen Dingen?

6.

Berachtet wohl ein Durstender reines Wasser, ober ein hungernder die erquickende Speise? ober ein Frierender ein wärmendes Kleid? Dennoch dursten viele Tausende, und wollen nicht von dem Wasser des Lebens, welches ich andiete; viele Tausende hungern, und wollen nicht des Brotes, das vom himmel kommt; viele Tausende sehe ich nackt und bebend vom Frost, und ich biete Kleider umsonst au, und Niemand will sie von mir aunehmen.

7.

Luge bringt mich ans Krenz und Berleumbung ftofit mich in des Grube herab. Wie sollte ich benn bie Lüge lieben, die mir ben Tob bringt, und die Berleumbung, die mich in das Grab legt? Lebe ich nicht für die Wahrheit, wofür lebe ich benn? Leibe ich nicht für meine Gerechtigkeit um der Ungerechten willen, wofür leibe ich

benn? Sterbe ich nicht, weil ich unter Lügnern die Wahrheit rebe und unter Ungerechten gerecht handle?

#### 8.

# Un Nifodemus.

Jesus sah einst Nikobemus bei Johannes, und sagte zu ihm: Was ich in der Finkerniß redete, das wird am Lichte geredet werden; und was ich des Nachts sagte, das wird am Lage gehört werden; was ich im Berborgenen sprach, das wird in allen Belitheilen verskündigt werden. Der Keim wird zum Baume und der Furchtsame zum Helben werden. Wer zaghaft ist, den werde ich muthig machen, und was schwach ist, das wird start werden. Wer mich des Nachts such ser wird mich am Lage sinden, und wer mich des Lags such, dem werde ich des Nachts begegnen; wer sich meiner nicht schämt, wenn ich serd wird die, den werde ich mich nicht schämen, wenn ich servlich sein werde; und wer um metnetwillen weint, der wird sich um meinetwillen freuen; und wer sich kränken wird um meines Lobes willen, der wird frehlocken um meiner Auserstehung willen. Die Stunde des Weinens ist die Mutter der Wonne. Die Mutter wird sterden an der Lochter; die Lochter aber wird unskerblich sein.

#### 9.

Was Abam zengte, wird mit Abam fündigen und flerben. Bom Unreinen kann nichts Reines kommen, und keine Unskerblichkeit von dem Erben des Tobes. Erwarte nichts himmlisches von der Erbe, und vom himmel nichts Irbisches; aber Alles von der Erbe, mit welcher sich der himmel vereinigt.

#### 10.

Ich verstummte, um ben Satan sprechen zu lassen, die er sich ausgesprochen hatte; nun kann ich sprechen, daß er verstummen muß. Ein einziges Wort von mir beantwortet Tansende der seinigen und ein Buchstabe aus meinem Munde legt ihm ruhiges Stillschweisgen auf.

# 11.

#### Un Thomas.

Barum fentft bur ben Blick jur Erbe., mein Anserwählter! und bift traurig, bu funftiger Mitgenog meiner Berrlichfeit? Bohnt nicht im himmel ber Bater des Lichts? und in ber Bobe ber Erbarmer ber Menfchen? Geht bem Gerechten nicht ein Licht auf in ber Rinfterniß von bem Gnabigen und Barmbergigen ? Senbet er nicht Frende benen, bie eines gerfchlagenen Bergens find? Siehe! er wohnt in ber Gohe und im Geltigthume, und bei bem, ber eines bemuthigen Bergens ift. Dachteft bu and baran, bag ich bich rufen murbe, ba ich rief; und bag ich bich ermablen murbe gum emigen Bengen meis ner Berrlichfeit? Berbe ich bich fallen laffen, wenn bu bich an mir halten wirft? ober bich verschmachten laffen, wenn bu nach Gott burfteft? 3ch suche bie, welche mich nicht suchen: follte ich bie nicht fuchen, welche nach mir fcmachten? Gebe ich nicht ben Berlornen nach? und bin ich nicht bem Berlaffenen nabe? Do große Angft ift, ba wird große Freude fein, und Thranen ber Liebe werben ju Frenbenftromen werben. Du wirft beine Sanbe nach mir ausftreden, wenn bu mich für verloren achteft, und bein Auge wird mich finden, wo es mich nicht fuchen wird. Du wirft bie Stimme bes hirten horen und blag werden por Frende, und bas Antlit bes Lebenben feben, und hinfinfen por Bonne. Meine Rechte wird bich vom Abarunde guruckgiehen und mein Arm wird fich beiner erbarmen. 3ch will beine Bunbe heilen burch meine Bunben und bich hinein= ichauen laffen in mein offenes Berg, in welchem alle Lebenbigen Raum haben und alle Rubelofen Rube.

#### 12

Ich sehe, wie mein Gott, nicht bas an, was vor Augen liegt. Ich sehe bas herz an. Das zerbrochene Rohr ift mir lieber, als die Ceber Libanous, und ein glimmender Docht ist mir helliger, wie eine Fenersaule; ich sehe Funken, die ich höher achte, als die Sonne, und Thranen, die mir lieber find, als alle Sterne bes himmels. Meinet ihr, es fei was Gutes in dem Menschen so verborgen, daß ich es nicht sehe, ober so klein, daß ich es nicht achte?

#### 13.

# Un Johannes.

Du heißest Johannes; bu wirst Freude sein Bielen und gur Bonne werben für Ungählige! Du wirft leiben um des Leidenden willen und dich freuen über den Frohlichmacher der Trauernden. Dein, o Freudenschu! sind meine Freuden; denn meine Leiden find die beinigen.

# 14.

# An Zudas.

Bift bu unbarmherzig gegen bie Barmherzigen, gegen wen wirft bu barmherzig fein? Trägt bich keine Langmuth? und bebarfit bu keiner Schonung von bem Barmherzigen, welcher fleht, was kein Auge fieht, und hort, was kein Ohr hort.

# 15.

# Un Johannes.

Achtest bu es für ein Geringes, ber Mund ber himmlischen Weisheit zu sein? und für nichts, an ber Brust bes ewigen Lebens zu ruhen? Dennoch ist das, was du haft, nichts gegen das, was du haben wirst, und das, was du weißt, nichts gegen das, was du wissen wirst.

# 16.

# An Judas.

Ber bas Suße bitter und bas Bittere füß nennt, ber wird Brot effen von Sodoma und Aepfel von Gomorrha; wer bas Licht nicht sehen will, ber wird die Finsterniß umarmen, und wer bas Heilige ben Hunden vorwirft, wird von ben Hunden gerriffen werben.

# An Maria.

"Bas weinest bu? " fragte ber herr seine Mutter, als er fie bitterlich weinen sab. "Ich weine über die Bosheit meines Boltes", antwortete sie: "ach, Ifrael! wie bist du gesunkener, als gesunken, und blinder, als blind, daß bu die Zeit beiner Seimsuchung nicht erkennent!"

"Thranen", erwieberte Jefus, "find ichon in meinen Bugen und lieblich vor meinem Bater in ben Simmeln. Engel fammeln fie und bie Fürften ber Engel gablen fie. Doch fürchte bich nicht, Maria, benn bein Sohn ift gefommen, alle Thranen ju trodnen und alle Weinenben zu tröften. Dich wird er herrlich machen vor benen, bie ihn haffen, und ju einer Mutter beren, bie ihn lieben. Du wirft eine Fürftin fein unter ben Beibern und eine Ronigin unter ben Jungfrauen. Alle Geschlechter ber Erbe werben bich felig preisen und alle Seligen bes himmels werben fich um bich versams meln. Wenn bu beine Lippen öffnen wirft, fo werben alle Bungen verftummen; und wenn bu von mir ergablen wirft, fo werben alle Sarfen bes himmels ichweigen. Du wirft nie aufhoren, von mir ju zeugen, und nie mube werben, Alle, bie mich lieben, von mir an unterhalten. Uebrigens merbe ich bie Bosheit meines Bolfes als Unwiffenheit bem Bater au Ruffen legen und nicht ruben, bis ich thren haß in Liebe und ihre Finsternif in Licht verwandelt habe. Sie wird mich töbten, bie Bosheit meines Bolfes; ich aber werbe lebenbig machen, was mich getobtet hat, und gerecht fprechen, was mich verbammt hat. Sein haß wird mich frenzigen und feine Unwiffenheit wird mich ins Grab legen; aber ich werbe mein Bolf reis nigen von feiner Unwiffenheit und lautern burch bas Feuer meiner Wahrheit. Was mich frenzigte, bas werbe ich begnabigen; und ich habe Luft nach ber Freiheit berer, bie mir Banbe und Fuge burch: bohrten. Ich werbe auferweden, was mich in ben Staub bes Tobes legte, und mit herrlichfeit fronen bie, welche mir icharfe Dornen

nm die Stirne wanden. Ich werde nicht fatt werden des Wohlthuns gegen Uebelthäter und nicht matt im Erbarmen gegen die, welche kein Erbarmen gegen mich kannten. Was ich sage, glaubst din mir, ehe es geschieht, und was ich verspreche, ist dir so gewiß, als wäre es schon vor beinen Augen erfüllt. Ich werde der Sünde auf den Nacken treten und dem Drachen den Kopf zermalmen mit einem Tritte meines Fußes; aber vorher muß diese Hand durchbohrt und meine Ferse durchstochen werden; das Blut wird von meiner Stirne triesen und Todesschweiß von meinen Wangen! Und du, die mich geboren hat, wirst in meine offene Seite hineinschauen, und das Blut wird vor deinen Augen aus dem Herzen und Wasser aus dem Innersten meiner Brust quillen.

#### 18.

# Un Johannes.

"Bann", fragte Johannes den Herrn, "wann wirst Dn Dich dem Ifrael offenbaren?" "Bann die Erde", antwortete der Herr, "mein Blut trinfen und erbeben wird in der Trunkenheit von meinem Blute; wann die Sonne am Mittage sich verdunkeln und Jerusalem zittern wird mit allen Todtengebeinen um Jerusalem her; wann die Gräber sich öffnen und die Todten hervorgehen, um mich zu den Meinigen zu begleiten; wann die Welt lachen und mitten im Grlächster erheben und die Schaar meiner Auserwählten weinen und mitten im Weinen frohlocken wird; alsdann wirst du sehen, an wen du geglandt hast. Und die Ebelsten in Israel werden mich schauen und rusen, daß die Sonne still stehen und der Mond horchen möchte:

"Da ift unfer Gott, auf ben wir gehofft hatten! ba ift ber herr, beffen wir gewartet hatten! Laßt uns frohloden in feinem heil!"

# 19.

# Maria Magdalena:

"Mir tranmte", fagte Maria Magbalena zum herrn, "ich fah einen mächtigen Stamm aus ber Erbe hervorwachfen; bie Erbe, aus

ber et hervorwuche, mar mit Bicht aus bem himmel beftromt; And biefer Erbe, fab ich, welche ber himmel mit Licht begof, brang ein Stamm hervor von prachtigem Solge. Biele robe Denfchen eilten mit blinfenben Aexten gegen ben Stamm. " hant ben Stamm um!" riefen wilbe Stimmen, indem fich bie Merte wiber ben Stamm ungeftum erhoben. Sie hieben in ben Stamm, ber bart fcbien, wie ein Relfen, bag mit jebem Siebe bie Merte gerfplitterten, und bie, welche fie führten, tobtenblaß und obnmächtig jurudflubren. Aus jebem Siebe fcbien ein glangenber Aft hervorzutommen ; jeber Aft verbreitete fich in zwölf liebliche Ameige: aus jedem Ameige braden gwölf herrliche Aruchte bervor. Gott! melde parabiefifche Früchte! Ploglich warb ber Baum fo groß, bag er fich über bie Erbe zu verbreiten fcbien. Alle Baume bes Barabiefes fcbienen in ihm vereinigt; alle Blumen bufteten aus feiner Sulle; alle Bogel bes himmels flogen herbei, fich auf feinen 3meigen niebergulaffen. Beld' ein taufenbfacher Gefang erscholl, aus ihren Reblen! Dir war es, als hörte ich bie Engel fingen. Alle Thiere bes Felbes famen: ber Bolf und bas Lamm paarweise, der Leopard und bas Schaf, bet Raubvogel und bie Taube flogen neben einander! Alles verfammelte fich über und unter bem Baume, beffen Bohlgeruch alle Lufte erfüllte. Ich wollte meine hand ausstreden, feine Fruchte ju toften, und horte die Stimme : "Rühre mich noch nicht an." Da antwortete Jefus: "Diefer Baum bin ich! 3ch bin im Lichtglang herabgekommen vom himmel, um aus ber Erbe bervorzuwachsen. Der Stemm wirb verwundet werben burch die Gewalt ber Sunder und die Siebe ber Gottlofen; aber Zweige mit Früchten, schoner, als am Baume bes Lebens in Eben, werben aus mir bervorwachsen. Und ich werbe ein Baum werben, herrlichet, als alle Baume bes Parablefes Gottes. Alle Bogel bes himmels werben. Ach auf, meinen Zweigen und alle Thiere des Felbes unter meinem Schatten versammeln. Auch alle Rinber Gottes, bie in ber Welt gerftreut find, werben fich zu mir nahen und von meinen Früchten effen. Ja, alle Beiben werben

herznnahen und ihre Sand nach mir ausstreden; und wenn fie von mir effen werben, so werben sie gesund werben; und wer mich genießen wird, ber wird nimmermehr sterben."

#### 20.

# An Zairus.

Jairus traf ben herrn an und hielt die Tochter, die Jesus erwedt batte, an ber Sand. Rabbi, fagte er, fiehe bier bie Tochter. bie bu erweckt haft; fie blubt, wie eine Rose, und ift bie tagliche Areube unfere Lebens. Die Jungfran ichaute mit bem Blide ber frobften Chrfurcht ben herrn an und fußte ben Sanm feines Rleibes. Befus reichte ihr bie Sand. Talitha fumi! D biefe Sand, rief fie, hat mich berührt, ba ich tobt war; fie gab mir bas Leben wieber. Befus frohlocte im Geifte und fagte: 3ch fenne bie Deinigen und werbe von ben Deinigen gefannt; ich liebe bie, fo mich nicht fennen und nicht lieben; follte ich die nicht fennen und lieben, die mich fennen und lieb haben? Bo ich einen Strahl aus bem Angefichte meis nes Baters febe, ba freue ich mich, und finbe ich einen Denfchen, an welchem ich feinen Ramen verherrlichen fann, fo hapft mein Berg frohlocent auf. Jebe That, bie ich in bem Ramen bes Baters thue. bleibt ewig; ewig erfreut fie mich und ben, an bem fie vollbracht warb, und die, welche Beugen bavon find, und die, welche bavon boren werben. Bahrlich, es wird fein Bolf und feine Sprache fein. bie nicht vernehmen wirb, mas Großes bir Gott gethan bat: bie entfernteften Gegenden ber Welt werden bavon fprechen und bie funf. tiaften Beiten werben bavon ergablen. Und bir, Tochter, fage ich : Du bift feliger, als viele Selige, und ausermablt unter ben Auser: mahlten; bu ftarbft, bamit bu lebteft, und entschliefft, bag ich bich auferwedte ju einer Bengin meiner Berrlichfeit; bu litteft menige Tage, um viele Tage bich ju freuen; bu machteft tranria, ohne beine Schulb, um froblich ju machen, ohne bein Berbienft. Bleibe ant. bamit bu beffer werbeft, und bemuthig, bamit bu groß werbeft. Banble

rein unter bem Unreinen, und unter ben Sterblichen wie ein Une fterblicher.

# 21.

Die Schriften zeugen von mir, und ehe ich geboren warb, warb von mir gesprochen. Die vorigen Beiten vertündeten mich, und ber Geist ber Gerechten erblickte mich von ferne. Das herz ber helligen sehnte sich nach mir, ehe ich empfangen ward, und die Frommigkeit burftete nach mir, ehe ber Engel meine Geburt meiner Mutter verskündet hatte.

Das Berlangen nach mir liegt in ben Herzen ber Auserwählten, und die Sehnsucht nach einem Erbarmer, wie ich bin, glüht in ber Bruft der Erstlinge aller Geschöpfe. D, fürchte dich nicht, Herz, in welchem diese Sehnsucht sich regt, und zage nicht, o Seele, die ein unauslöschliches Berlangen nach mir hat.

#### 22.

Bann wird Jerufalem por allen Bolfern berrlich fein? fragte Jubas, nicht ber Ischarioth, ben herrn. Dann, antwortete ber herr, wann fein Menfch mehr glauben wirb, wenige Auserwählte ausgenommen, daß Jerufalem wieber herrlich werbe; bann, mann bie Liebe in Bielen erfalten und ber Glanbe an ben Menschenfohn verloschen fein wird; bann wird Berufalems Ronig von einem Orte herfommen. von mannen ihn Riemand erwartet, und ju einer Stunde, wo Riemand an ihn benten wirb; er wird fommen und fein Bolf fuchen und fich bes gerftreuten Ifraels erbarmen, und alle nach ihm Schmach. tenben aus allen vier Binben ju fich versammeln : und bann wirb er feine Stabt bauen, fconer, als feine Ronigeftabt, und Berufalem berrlicher machen, als Salomon. Erft bann wirb erfüllt werben : 3ch will beine Fenfter von Arpftall machen und beine Mauern von Jaspis. Borher wirft bu, o beilige Stadt meines Gottes! ber Erbe gleich gemacht werben, und bie Seiben werben beinen Boben betreten. Du Stadt bes großen Ronigs! ba, wo bie Fuge bes Erbarmers manbels ten, werben Strome Bintes fliegen. Du wirft feine Stabt mehr

sein, o Jernsalem! und Fremblinge werden fangen nach der Stätte, wo der Tempel meines Gottes fland; beiner Palläste wird seine Haur mehr fein. Dennoch werden die Füße des Erbarmers dich mieder betreien und die Hand des Allmächtigen wird dich wieder herrlich machen; aber deine Gerrlichseit wird anders sein, als Israel densen und als die Gemeine des Gesaldten erwarten wird; die Herrlichseit des Herrn wird in dir wohnen, und die Kraft des Allmächtigen wird in dir wandeln; deine Schmach wird auf Einen Tag hingenommen werden, und beine Vergessenheit wird vergessen werden. Ich selbst werde dich besuchen, aber anders, als jeht, und in dir wohnen, aber anders, als David.

#### 28.

Ich bin gekommen, die Werke des Satans zu zerstören und akte die zu erlösen, die der Mörder von Anfang gefangen hält. Ich werde den Starken binden und den Bewassucken entwassun. Ich werde mich meiner Heerde erbarmen, wie ein treuer Hit; ich werde meine Hand über sie ausstrecken, und meine Nechte wird sie schüpen vor dem Wolfe; ja, mein Arm wird den Wolf vertilgen, daß meine Schafe sicher wohnen, und meine Kraft wird seinen Grimm verschlingen, daß meine heerde ruhig sei. Ihr werdet es sehen mit euren Augen, aber noch lange nicht, wie ich ihn vertilgen werde mit meinem Arme, und wie ich seinem Grimm ein Ende machen werde mit dem Athem meines Mundes. Eure Ohren werden sein Geheul hören, wenn meine durchbohrte Ferse auf seinen Nacken treten, und mein Faß, durch welchen er seinen Ragel schlug, seinen Schäbel zermalmen wird. Ich werde ihm sein, wie ein zerschmetternder Blit, und alken seinem Scharen, wie ein verzehrendes Wetter.

#### 24.

# An Maria.

Du haft mehr gelitten, als feine Mutter; feine Frenden werben fein, wie die beinigen, feine Baterfreuben und feine Mutterfrenden.

keine Frenden ber Brant und bes Bräntigams. Du wirft bittere Kelche trinken, wie unr ich bitterer fie trinken werde, und Frendenskliche aus meiner hand annehmen, wie ich nur sußere Frendenkelche aus ber hand meines Baters annehmen werbe. Alle Mütter werben über beine Leiben weinen, und alle, welche gebonen haben, sich beiner Wonnen freuen.

#### 25.

Fürchtet ench nicht, meine Schase, so lange ihr bei dem hirten bleibet, fürchtet ench nicht! Ich lasse mein Leben für ench und gebe mich dem Wolfe hin, daß er sterbe, wenn er mein Blut sehen wird. Ia, mein Arm wird ihn erwärgen und meine Rechte wird ihn verstigen, und mit ihm alle Bosheit aus dem Reiche meines Baters. Ihr werdet sein Geheul hören, wenn ihn der Hanch meines Mundes wie ein Flammenstrom ergreisen und mein Wild wie ein tausendsches Wetter zerschmettern wird. Dann werden die Schase frohloden, und einen Jubelgesang austimmen alle meine Lämmer; dann wird meine Heerde sich zu Tausenden um mich versammeln, und die Wonne wird in Tausendmaltausenden rusen: "Treuer Hit, wie bist du so gut! Allmächtiger Helser, wie bist du so freundlich!" Alsdann werde ich selbst frohloden mit den Frohlodenden, und einen Jubelgesang anstimmen mit denen, die Jubel singen. Ich werde, glühend vor Freude, wit allen Engeln meinen Gott lobpreisen, mit allen Himmeln.

# **26**.

Wer fein Joch abwirft in biefer Welt, bem wird ein schwereres auferlegt merben in jener Welt.

# 27.

Es kommt die Stunde, da man nicht mehr fagen wird: Kome wet, wir wollen auf den Berg des Herrn gahen, und zu Ierusalem andeten den Gott Ifrael's; sondern man wird sagen: Der Gott Ifrael's soll angebetat werden, wo ein Israelit ift, und der Tempel Gottes ift, wo ein Berehrn des Allmächtigen ist. Statt Eines Tems pels werbe ich tausende bauen, und mein Name wird angerusen werben von Zehntausenden, die Serusalem nie gesehen haben. Wo das Bicht des Geiftes leuchten und der Athem des Alkmächtigen weben wird, da wird die Seele des Erleuchteten anbeten, und das Herz des Berührten vom Hauche Gottes Lobgefänge anheben.

#### 28.

Der hirt Ifrael's schlummert nicht, wenn er auch schläft, und sein Auge wacht, wenn es geschlossen ift; er sieht die Sonne, wenn es Nacht, und die Sterne, wenn es Tag ift.

# 29.

# Un Johannes.

Als Jesus eine Taube zu ben Füßen Johannes fah, sagte er zu ihm: Sei eine Taube, wann bu unter ben Meinigen wandelft, und ein Abler, wann bu einsam beteft; ein Lamm, wann du leibest, und ein Lowe, wann bu wiber meine Feinde streitest.

# 30.

# Un Maria Magdalena.

Du bienest mir mit beiner habe; follte ich bir nicht auch bienen mit ber meinigen? Du gabst mir gern Alles, was bir Gott gab; follte ich bir nicht auch gern geben, was Gott mir gab?

#### 31.

Ich ruse bem Licht, und es leuchtet aus ber Nacht hervor. Ich winke ber Finsterniß, und sie wird Tag. Ich sage zum Elend: Weich'! und es ist nicht mehr; und zur Freude: Komm! und sie spricht: hier bin ich.

## 32.

Ich habe ftelle Pfabe zu gehen, welche noch Niemand gegangen ift, und Biele leichter nach mir gehen werden. Ich habe herbe Kelche zu trinken, welche noch Niemand getrunken hat und Niemand trinken kann, nur die Tropfen, die ich übrig laffe, gekühlt von dem Athem

meines Mundes, und versußt von den Thranen, mit benen ich fie vermischte, und bitter genug noch benen, die sie trinken, und hets genug benen, die sie schlürfen. Ich steige in Tiefen hinab, in welche noch Niemand hinabgestiegen ist, um euch auf hohen zu führen, die noch kein Fuß erstiegen und kein Gedanke für erreichbar gehalten hat.

## 33.

Meine Kraft ist es, die meine Kraft beherrscht. Wollte ich sie regen nach meinem Bermögen, die Erde verschwände unter meinen Küßen, die Sonne erlösche vor meinem Blick, und die Sterne flöhen vor dem Hauche meines Mundes.

#### 34.

Wer fein Auge bezähmt, ber wird feine Bunge bezähmen, und wer feine Bunge bezähmt, ber wird fein Auge bezähmen; und wer Auge und Bunge bezähmt, ber fann Alles bezähmen.

### 35.

# Un Johannes den Täufer.

Du hast mich getauft mit Wasser, ich werbe bich taufen mit Fener; bu hast mich in den Jordan hineingeführt, ich werde dich in den Strömen lebendiger Wasser erquicken; du hast deine Hand über mich ausgestreckt in dem Namen des Herrn, ich werde meine Hand über dich ausstrecken im Namen des Waters, dessen Stimme du gehört hast. Ich werde auf dir ruhen lassen den Geist, welchen du auf mir ruhen sahft.

## 36.

Sefus an Joseph von Arimathea, als er von feinem neu gehauenen Grabe zurückkam.

Rein Boser weiß, was er Boses thut, und kein Guter weiß, was er Gutes thut. Du weißt nicht, was du gethan hast, so wenig, als du wissen kannst, was du thun wirst. Sakob grub einen Brun-

non bei Sichat, und wußte nicht, daß er ihn far bes Mefftas Erquidung gegraben hatte.

Du haft einen Felsen ansgegraben, und bu weißt nicht, für wen bu ihm ausgegraben haft. Joseph fah ben Geren an und schwieg voll Erfannen.

Jesus nahm ihn bei ber hand und sagte: Diese warme hand wird kalt werden, und dieser Athem des Lebens wird still stehen. Alsbann werden beine Augen weinen, und bein Angestät wird blaß sein, wie eines Tobten. Aber diese Thranen will ich trocknen mit dieser hand, wenn sie wieder warm sein wird, und du wirst den Athem des Lebens aus meinem Munde spüren, wie den hauch des Allmächtigen.

Wahrlich, o Joseph! es kommt die Stunde, wo du reicher sein wirst, als alle Könige, und wo dir mehr geschenkt werden wird, als würde dir die Erde mit allen ihren Schätzen geschenkt. Du wirst mich in deiner Herberge aufnehmen, wenn ich nichts haben werde, wo ich mein Haupt hinlege. Du wirst mich mit lieblichen Salben salben und mich mit köstlicher Leinwand bekleiden, wie man Fürsten zu bekleiden und Könige zu falben psiegt. Wenn mich Alle verachten, so wirst du mich ehren, und wenn mich Alles verläßt, so wirst du dich zu mir nahen. Du wirst mich hinlegen, wo du dich hinlegen wolltest, und mich ruhen lassen, wo du zu ruhen dachtest. Ich werde bein sein, wie ich nie eines Andern sein werde. Gott wird mich dir schenken, wie er nich nie mehr einem Andern schenken kann, und du wirst mich aus der Hand bessen, der sich in meisner Unschuld rein waschen wird.

Deine Ehre wird groß sein vor den Menschen, und beine Herrstlich vor meinen Engeln; benn wenn ich mein Haupt neige, wirft du dein haupt erheben, und wenn ich meine Saude sinken laffe, wirft du deine Saude ausstrecken, und wenn ich todt bin, werft du zu leben ansangen, und wenn ich schlafen werde, so wirft du zu leben ansangen, und wenn ich schlafen werde, so wirft du weben; in Thrauen wachen wirft du in der rabigsten untiese

Rächte, und Frende weinen an dem Tage meines Erwachens jum Leben ohne Ende.

#### 37.

## An Johannes.

Was fiehft bu mich an? fragte Jefus ben Johannes, und mas follen diese Thranen in beinen Augen? "Gerr," antwortete Johan: nes, "ich bin nicht werth, bag ich bich aufehe." Warum nicht? fragte Refue. "Du bift beilig, und ich bin ein Sinder ; bu biff bemuthig, und ich bin ftolz; bu bift fo rein, bag nichts Unreines an bir ift, und ich fo nurein, daß nichts Reines an mir ift. Wie fann ich bich benn ohne Thranen ansehen?" Rurchte bich nicht. Gobn! antwortete Jefus. Ben ich liebe, ben reinige ich, und wer rein werben will, ber ift rein in meinen Augen. Bas mir mein Bater gibt, bas gibt er mir, bag ich es ihm wiebergebe und unftraflich porftelle. Du wirft mein Bruber werben in ber Gerechtigfeit, unb mein Schooffind in ber Lauterfeit beines Sinnes. Dein Stolg wirb nich beugen unter meine Demuth, und beine Schwachheit wird verschwinden por bem Sauche meiner Allmacht. Und wie bas Licht bie Kinfterniß vertreibt, alfo wird meine Reinheit beine Unreinigfeit verschlingen, und meine Liebe Alles verbrangen, was bir bas Angeficht meines Baters verbunkelt. Siebe, ich fange an und vollende, und mas ich erwählt habe, bas wird erwählt bleiben; und wem ich ana: big bin, bem bin ich ewig gnabig, wenn er nach mir fich fehnt, und feine Schwachheit fich an mich anschließt, und fein Auge nach mir weint, und fein Berg an bem meinigen hangt.

## 38.

Wo ich bin, ba ift bas Leben, und wo ich nicht bin, ba ift ber Dob. Wer mich nicht kennt, ber kennt das Leben nicht, und wer mich nicht will, der will die Geligkeit nicht, und wer mich haßt, der haßt die Liebe.

# Un Matthäus.

Du hast wenig verloren, mas keinen Werth hat, um viel zu gewinnen, was einen ewigen Werth hat. Du wirst Wiele verlieren machen, was sie aufangs viel, bann wenig bunken wirb, um siegewinnen zu machen, was sie mit jedem Tage mehr bunken wirb. Deine Ginfalt wird mannigfaltig, und beine Armuth ein reicher Uebersstuß jein. Du wirst von mir zeugen, wenn du nicht mehr auf Erzben lebst, an Orten, von benen du nichts gehört hast, und bei Mensschegeschiehetern, die du nicht kennst. Deine Arbeit wird dich gering, und bein Lohn wird dich groß dunken. Deine Muhe ift wenig, und ber Wucher beiner Arbeit wird viel sein, wie die Sterne des himmels.

#### 40.

# Un Maria Magdalena.

Meinest bu, ber, so bas Schärschen ber Wittwe bemerkt, werbe bas Talent, mit Liebe und unbemerkt von Menschen gegeben, unbemerkt laffen? und ber, so den Becher Wassers, bem Jünger von mir bargereicht, nicht unvergolten läßt, werbe bas Gewand, womit du mich kleibest, unbelohut tragen?

#### 41.

Wo mein Gebanke ift, ba ift meine Kraft; wo meine Kraft ist, ba bin ich; wo ich bin, ba ist ber Allmächtige, vor welchem bie Engel ihre Kniee biegen, die Satane gittern, und ben bie Menschen an ein Kreuz heften.

## 42.

Fliehe die Schlange und ben Schmeichler, ben Wolf und ben Ruber, bas Schwein und ben Braffer, ben Tiger und ben Blutgerigen. Du lebft unter Thieren; lebe als ein Engel in ber Bufte, und, gleich bem Menschensohne, mitten unter ben Menschen, als in einer Einobe.

Wenn ich zum Gerichte gekommen ware, so wurden sich mir alle Kniee biegen, und wenn ich mit dem Glanze meiner Herrlichkeit Aller Augen geblendet hatte, so waren alle Lebendigen vor mir hinsgesunfen. Run ich gekommen bin in meiner Freundlichkeit, und dem Geringsten diene in meiner Demuth, so flieht man mich, und die Geringsten, vor welchen sich kein Knie biegt, schauen mich nicht an. Die Aermsten bedenken sich, ob sie zu mir kommen wollen, als obsite mir eine Gnade erzeigten, und die Reichen gehen vor mir vorzüber, als ob es eine Erniedrigung ware, wenn sie mir einen Blick gönnten. Dennoch rege ich keinen Finger, sie zu erniedrigen, und halte mit dem Athem meines Mundes an mich, sie nicht zu gernichten.

#### 44.

Wenn du horen konntest, wie die Worte der Sterdlichen in dem himmel gehört werden, und sehen konntest, wie ihre Thaten von den Engeln gesehen werden, du wurdest weiser sprechen, als die Weisesten, und bemuthiger, als die Demuthigsten, und heiliger handeln, als die Heiligkten.

## 45.

# An Petrus und Johannes.

Elfert nicht gegen einander, aber eifert mit einander. Elfert nicht für eure Ehre, sondern für die Ehre bessen, der euch gesendet hat. Euer Name verschwinde vor dem Namen, welchem sich alle Knies biegen werden. Wie ihr mich ehret, so werde ich euch ehren; wie ihr euch selbst vergesset, so werde ich euer eingedenkt sein. Wie ihr für mich eisert, so werde ich suer eingedenkt sein. Wie ihr für mich eisert, so werde ich für euch eisern. Wie ihr klein seibt in euren Augen, so werdet ihr groß sein in meinen Augen, und wie ihr groß seid in meinen Augen, so werdet ihr groß sein in den Augen aller Lebendigen, welche die Wahrheit erkannt haben.

## 46.

# Un Nathanael.

An reinen Bergen erspiegelt Gott sich, und in der Seele des Anfrichtigen betrachtet der himmel sich selbst mit Bergnügen. In dem Gerzen des Anfrichtigen ist tein Widerstand gegen den Geist der Wahrheit, und keine Reigung zur Schalfheit. Die Aufrichtigkeit überwindet den Stolz und ist eine Schwester der gottgefälligen Dezwunth. Wer die Aufrichtigkeit an sich selbst liedt, der hat einen offenen Wick für ulle Kreunde der Wahrheit.

# 47.

# Un Petrus, Jakobus und Johannes.

Ihr seib bie Auserwähltesten unter meinen Auserwählten, kösteliche Ebelsteine in der Krone, womit mein Bater mich frönen wird. Erkennet eure Burde, damit ihr demuthig seid, und eure Hoheit, damit ihr euch nicht zu kienlichen Begierden erniedriget. Glaubet meinen Worten, damit ihr eurer Erwählung froh seid, und meiner Bersicherung, damit euer Herz von Dankbarkeit und eure Lippen von Lobpreisungen übersließen. Wer weiß, daß er zu Großem bestimmt ift, soll nicht klein denken, und wem geoffenbart ist, daß er zu einem König der Könige bestimmt ist, der soll alle irdische Hoheit verachten.

## 48.

Was hat die Welt, das sie geben kann, wenn sie auch Alles gibt, was sie verheißt? Besitze alle ihre Schätze, was hast du? Etwas, das jeder Schlaf der Nacht dir rankt und der schuell eilende Tod vor deinen Augen gernichtet.

# 49.

## An Maria.

Ich febe beine Leiben mit Schmerz, und beine Thranen mit Bonne. Deine Demuth macht mich frohmuthig, und beine Sanft-

muth erquidt bas Mark meiner Gebeine. Dein Schweigen ift mir lieber, als bas Sprechen, theurer, als Lobgefange ber Engel. Deine ieisesten Seufzer sind meinem Bater hörbar unter bem Hallelusah ber himmel, und beine verborgensten Thranen rinnen in ben Schoof besten, ber bich herrlicher machen wird, als alle herrlichen.

## 50.

Ich spreche wenig mit dir, benn du verstehst meine Blicke, und jeder Wint meines Auges ift dir mehr, als eine lange Nebe an die Unverständigen.

## 51.

Dhne mich wird Alles gerftreut bleiben, was ausammen gebort, und durch mich wird fich Alles fammeln, was zerftrent ift, und Alles vereinigen, was getrennt ift. 3ch rufe bem Kernen, und es fommt in die Rabe. 3ch beiße weichen, was nabe ift, und es entfernt fich, bis ich rufe : "So weit, und nicht weiter." Ich suche bas Berlorene und werde nicht mube, bem Berborgenen nachzugeben. Ich trenne. was Niemand trennen, und verbinde, was Niemand verbinden fann. Was ich verbinde, kann Niemand wieber auflosen. 3ch finde, was Riemand fucht, und Niemand finden murbe, wenn er es auch fuchen wollte. Ich gerftore, mas Niemand gerftoren, und baue, mas Niemand bauen fann. 3ch beile, was Allen unbeilbar icheint, und rette, was unrettbar genannt wird. 3ch bin gefommen, Geheimniffe aufsuschließen, die von ber Grundlegung ber Welt an verborgen waren, und Thaten zu thun, bie fein Anderer vor mir gethan hat, und Qualen ju leiben, bie fein Anberer erbulben fonnte, um Freube ju geben, bie fein Anberer geben tann.

## **52.**

Reiner meiner Jünger wird um meinetwillen leiben, was ich um Gottes willen für meine Junger leibe. Dennoch werbe ich meiner Gemeine noch edwas meiner Trübfal übrig lassen, damit sie ein Rocht habe, an meiner Gerelichkeit Antheil zu nehmen.

Ich bin wie eine Sonne bem Lichtbeburftigen, und wie ein zerfchmetternbes Ungewitter bem Lichtscheuen und Seuchler. Ich bin wie Del und Wein auf der Wunde des Blutenden, und wie ein Regen auf durres Erdreich für das Gerz der Schnachtenden. Ich bin ein Schirm vor dem verheerenden Sturmwind und wie ein Säuseln des lieblichen Frühlings für die fausten Seelen und die demuthigen Herzen. Ich bin eine versiegte Quelle für den, der nach der Lache hingeht, Labung zu suchen, und ein unerschöpflicher Trosibrunnen für lechzende Herzen.

#### 54.

Ich verfluche nichts, als was Frucht bringen könnte und nicht Frucht bringt, und zum Berberben reif ift. Ich kann nichts bulben in bem Hause meines Baters, was ihm nicht Freube macht. Es ist das Werk, das er mir auftrug, sein Haus zu reinigen von aller Unreinigkeit, und seine Kinder zu läutern von aller Unlauterkeit.

#### 55.

Kannst bu bem was geben, ber Allen Alles gibt? ober kannst bu bem was schenken, aus welchem alle Dinge sind? Kannst bu bich klein genug machen vor bem, ber allen Weisen Weischeit und allen Hersichen ihre Herrlichkeit schenkt? Kannst bu ben ehren, ber über allen Berstand erhaben und über allen Ausbruck herrlich ift? Siehe, die Sonne ist ein geringer Funke seiner Herrlichkeit, und die Sterne stud micht mehr, als der Sand am Meere vor seinen Augen. Alle Könige der Welt sind wie Staub, die Fürsten der Erde wie Spreu, die der Wind zerstreut, vor ihm. Nenne, was groß genannt wird, und es ist klein vor dem Allmächtigen, und was angebetet wird, ist gering und nichts vor ihm. Darum biege dich vor seiner Größe und werde zu nichts vor seiner Herrlichkeit. Alles, was ich sage, ist nür ein geringer Theil seiner Worte, und Alles, was ich thue, ist nur ein sehr Kleines von seinen Thaten. Ich bin größer, als Alles, was

groß heißt; bennoch fage ich: Mein Bater ift größer, als ich. Ich barf fagen: Ich bin beffer, als Alles, was gut heißt; bennoch sage ich: Es ist Niemand gut, als nur der einige Gott.

56.

Wenn dich ein Splitter in der Hand verwundet, wirft du tinn nicht herausziehen, wenn du ihn leicht herausziehen fannst? Solltest du denn nicht einen Gedanken, oder eine Begierde, die dich gleich einem Splitter verwundet, herauszuziehen trachten, wenn du es noch leicht kannst?

57.

Rein Lebenbiger marbe fich lieber offenbaren, als ich, und fetn Seliger burch bie Offenbarung feiner beseligen, wie ich; bennoch fann teiner aller Lebenbigen ben fterblichen Menfcben fich minber offen. baren, ale ich mich offenbaren tann. Bas ift leuchtenber und berrlicher, als bie Sonne? Dennoch, wie wenig find ber Augen, bie ihren Glang ertragen mogen? Ich muß mich in schattenbe Wolfen tleiben, wenn ich gesehen werben will, und mit einem Mantel von Erbe bebeden, wenn meine Berrlichfeit bie Augen ber Sterblichen nicht niederblenden foll. 3ch fann von hundert Dingen, die ich gu fagen hatte, nicht eines fagen : welches Dhr ber Erbenfohne murbe es tragen konnen? 3ch kann von gehntausend Dingen, die ich thun fonnte, nicht eine thun, benn ich manble unter Dhumachtigen und Sundern. D werbet ftarfer, Dinge ju boren, welche noch fein Dhr gehort hat, und Thaten an feben, welche noch fein Auge gefeben bat! D. ihr Lieben! macht mir Bahn in enren Bergen, und macht mir die Freude, euch vollfommene Freude mittheilen au fonnen!

58.

Ich fehe ben Satan in allen Gestalten und erfahre seinen Grimma auf alle Beise. Ich habe einen Kampf mit ihm, ben Niemand kennen kann; benn wer erkennt die Macht bes Fürsten biefer Welt, und welchem Sterblichen sind seine Anschlige bewußt? Siehe, ich sah ihn,

mie einen Blis, vom himmelt fallen, und wie einen Stern leuchten im Lichte ber Engel; bie Schlange nabte fich mir in ber Bufte. und in ber Einobe versuchte mich ber Bersucher, aber ich hielt mich an meinem Gott; er log mir im Worte ber Wahrheit, aber ich bezwang ibn burch bie Treue an ben Worten aus bem Munbe bes Baters. Doch, mas er wiber mich magte, ift nichts gegen bas, mas er wiber. mich magen wird. Sein Grimm gegen mich ift grimmiger, als gegen Alle, wider welche er je ergrimmt mar. Er wird alle Machte ber Finsternig wiber mich aufrufen und alle Fürsten bes Abgrundes wiber mich versammeln. Er wird Ifrael mit Schwindel umgeben und Juda mit Morbluft erfüllen. Er wird burch taufend Bungen brullen wiber mich, wie ein grimmiger Lowe, und Flammen gegen mich fpeien, wie ein Drache. Er wird flampfen mit feinem Anfie, baf bie Erbe erbeben wirb, und nicht ruben, bis ber Ragarener am Rreuge bluten wirb. Er wirb mich burchftechen mit ber Lange und meine Schläfe umwinden mit ber Rrone von Dornen. Dennoch werbe ich nicht ju Schanden werden, obgleich er mich aller Ehre beraubt, und nicht liegen bleiben im Stanbe bes Tobes, obwohl er mich gertreten haben wird. Ich werbe ihn bohnlachen laffen mit ber Solle und ihm ben Eriumph gonnen, ben Ronig Ifrael's gebunden und bie Ferfe bes Meffias burchbohrt zu haben; aber sein Triumph wird wenige Stunden: bauern. und mitten in feinem Sohngelachter wird ihn ein Schreden von bem Allmächtigen ergreifen. 3ch werbe mich ihm zeigen im Bliggewande meiner Berrlichfeit, und mit einem eifernen Stabe werbe ich auf feine Stirne fchlagen; ich werbe ihn gertreten mit meis nem Rufe und ihn entfraften mit bem Athem meines Munbes. Mein Rame wird ihm ein Entfegen und jebes Wort aus meinem Munbe wird ihm fein , wie ein Mammenftrom burch feine falten Bebeine.

## **59.**.

Blinde sehe ich, die Bitude führen; Annbe sehe ich mit Lauben spmechen; Lobte sehe ich Lodte begraben. O ber Sehenden, die sehen.

wie wenige! o ber Horenben, bie horen, wie wenige! o ber Lebenben unter ben Lebenbigen, wie wenige!

#### 60.

Bann zürnt bas kamm Gottes? Erwägt es, meine Lieben! nicht, wenn man ihm bie Herberge versagt; nicht, wenn man bittet: Ziehe weg von unsern Grenzen! nicht, wenn man es bindet und zur Schlachtung führt; nicht, wenn man ihm hände und Kuße durchgrädt, daß man alle seine Gebeine zählen möchte; wann dann? Bann ich Priester ohne Liebe und Opferer ohne Barmherzigkeit sehe! Dann, wann meine Jünger die Unschuld von mir entsernen und glaubende Kindein von mir abhalten wollen; dann, wann die Kinder des Reichs den Rath Gottes wider sich selbst verwersen und die Erken aller Berusenen mit Gewalt die Lesten sein wollen; dann, wann man mich abhalten will, bittere Kelche zu trinken, die meir mein Bater darreicht, und mein Leben zu lassen sür die, welche vor der Grundlegung der Welt erwählt sind.

#### 61.

# Ueber Johannes.

D, welche jungfranliche Seele warft du, Johannes! welch' ein kindlicher Geift leuchtete aus beinen Blicken und aus beinen Worten! welch' ein mannlicher Ernst! Wie zwangst du die Herzen, ohne sie zwingen zu wollen! wie bogst du den Nacken der Stolzen! wie demüsthigtest du die Aufgeblasenen! Welcher Freund freute sich je so der Stimme des Bräutigams, wie du dich freutest der Stimme des Mensichenschied! Du leuchtetest wie ein helles Licht und branntest wie eine Facket, von dem Herrn angezündet! Du lebtest vor Gott wie ein Engel und vor den Menschen wie ein Heiliger! Wie der Bater in dem Sohne bedt, so lebte der Messach in deinem Gerzen! Du vorbeswitzest ihm seine Schüler und bildetest ihm die Senossen seines Reiches.

# Un Petrus.

Lerne Sauftmuth, mein Lieber, von bem Sanftmuthigen! Wenn du nicht Sanftmuth lernest, wie wirst du Sanftmuth lehren können? Und wenn du nicht bei mir Sanftmuth lernest, bei wem willst du sie lernen?

#### 63.

Die Biene sammelt Honig aus allen Blumen; bas lehrt fie mein Bater, ohne daß sie meinen Bater kennt. Sollte er die, so ihn tennen, nicht Honig sinden lassen für ihre Seelen; und die, so ihn lieben, nicht Wahrheit sammeln lassen aus allen Zeugniffen der Wahrheit?

#### 64.

Abel's gerechtes Geschlecht! fomm' in meine offenen Arme und rube von ben Berfolgungen Rain's unter bem Schatten meiner Flügel!

#### 65.

Die Gerechtigkeit ber Pharister ift Ungerechtigkeit vor Gott und bie Beisheit ber Sabbuzder ist Thorheit vor ben Engeln meines Baters. Wer ohne Liebe fromm sein will, ber ist gottlos in bem Auge meines Gottes; und wer ohne Hoffnung bes ewigen Lebens im Thale ber Sterblichen manbeln will, ber ist wie ein Narr und ein Thier vor bem, vor welchem alle Harrer ber Unsterblichkeit leben.

# 66.

# Un Johannes.

Du wirst mehr von mir sagen, als alle Eilse, und mich herrlicher machen, als alle Siebenzig, welche mich an allen Enden der Erde preisen werden. Du allein wirst mich als den verkündigen, der von Aufang war, und lehren, daß ich der sei, durch welchen alle Dinge geschaffen sind. Du wirst hören Worte, die ich keinem meiner Bers

tranteften vertrane, und Geheimniffe, die ich vor ben Engeln Gottes verbergen werbe.

## 67.

D, baß mein Bolt mir eine ruhige Stunde schenkte, der ich alle Ruhe des Lebens für dasselbe hingebe! D, daß Israel sein Ohr öffnen möchte meinen Lehren, wie ich bereit bin, mein Ohr zu öffnen sebeten! D, daß Juda mir sein herz schenken möchte, wie wurde ich ihm königliche Freuden schenken! Ach, daß ich fiehen muß: "Allehe zu mir!" und umsonft rufen muß: "Rufe mich an, daß ich dich retten könne!"

## 68.

Wann die Stunde fommt, wo Alles an mir verbunkeit werden wird, bann ift die Stunde ba meiner Berherrlichung vor Aller Augen.

Bann mein Bater gegen mich schweigen wirb, bann ift bie Stunde ba, wo er lanter als laut von mir zeugen wirb. Bann bie Menfchen mich gertreten werben, wie man einen Burm gertritt, bann werbe ich mein haupt erheben, wie ein Sieger, und ans meis nem Grabe hervorgeben, wie ein Brantigam aus feiner Rammer. und mich freuen, wie ein Selb bie Strafe zu laufen. Wann alle mich tobt meinen werben, fo werbe ich leben, wie fein Lebenbiger auf Erben lebt. Bann mich bie Meinigen beweinen werben, wie nie ein Berftorbener beweint worben ift, fo werbe ich unfterblich fein, wie feiner unfterblich ift. Wann bie, fo nicht wollen, bag ich im Ramen meines Gottes regiere, triumphiren werben, fo wird fie mitten in ihrem Triumphe ein Schreden Gottes überfallen, und fie werben beben auf ber bebenben Erbe : und mitten in ihrem Gelachter wird fie bie Berameiflung unterbrechen und ber Jammer aus ihrem Innerften brullen. Sie werben mit ben Bahnen fnirfchen und einanber vor Schrecken nicht ansehen burfen, wann Todesblaffe ihre Angefichter bebeden wirb.

## 69.

3ch bin gefommen, verlorne Perlen gu fuchen, und gu mafchen,

wann ich fie gefunden habe, daß ich fie hange um meinen hals, mir zur Zierde, daß ich fie setze in die Krone meines hauptes, mir zum Schmucke. Ich suche zwölf Ebelsteine, wie jene waren auf dem Brust: blatt Aaron's; ich möchte auf sie graben die Namen der zwölf Stämme Ifrael's und sie auf meinem Herzen tragen, wie der Hohepriester die Namen trug, in die heiligen Steine gegraben.

# Monathlatt für freunde.

# 1794.

#### 1.

Freundliche Zurechtweisung an einen Freund nach einigen Boxwürfen.

"Go thut mir herzlich leib, daß ich nichts bei mir habe", sagte ich lesthin zu einem Bettler auf den Strafe, der mich um ein Almosfen dat.

"Ich banke ench von Gerzen!" war die rührende Antwort des Bettlers. D, sie war so herzlich, als ob ich ihm zehn Thaler geschenkt batte. Ich batte ihn dafür umarmen mogen.

Ich möchte keinem Bettler, bem ich nichts gebon kann, und ber beschelben ift, Bormurfe machen; keinem sagen: "Wenn ich auch hatte, ich gabe bir nicht; wer wolf, wie du es anwendest?" noch viel weniger: "Ist denn auch gar kein Freund, der dir sagt: Was soll die Scheibemunge? Sammle Quadrupel!" ohne daß ich ihm weber Scheibemunge, noch Quadrupel gabe.

Bebenke, Lieber! auch bieß, und mispenftehe mich nicht. Ich bin zweiunbfünfzig Jahre alt, und muß mir gefallen laffen, immer unter der Bormundschaft von unzähligen, oft leibenschaftlichen, oft schiefen, oft jungen, oft schwachen Menschen zu stehen, die unanfhörlich an mir hosmestern, kriteln und volltisieren. Ich lächle oft über die Anmahungen so Wieler; boffen ungeachtet sich auch das Dummfte

und Schiefite, was ich hore, zu benuten; aber laß es mich gestehen, wenn es von Leuten geschieht, die gerechte Ansprüche machen können, ber eblern Menschheit beigezählt zu werben, so trankt es mich tief für sie, wenn sie gerade so urtheilen, wie der flachste Philister von Gofmarschall und Kompagnie allenfalls auch urtheilen könnte.

Philisterei heiße ich unter anderm auch: Nichtachtung ber Individualität, Nichtachtung ber Privilegien, welche Natur und Schickfal mit vielen Laften und Burben gemiffen Individuen ertheilen, welche Privilegien boch stillschweigenb fogar von ber Welt anerkannt werben.

Beber Mensch hat einen eigenen Bang. 3ch finbe es nicht flug und nicht belifat, ihn barüber ju meiftern; nicht flug, benn es ift völlig vergeblich; nicht belifat, benn es ift ein Gingriff in feinen Angapfel. Sat nun obenbrein ber, ber biefen eigenen Bang geht, ein halbes Jahrhundert hinter fich, fich alfo festaeformt ; bat er einige Renntnig von bem . mas auf die Menichen wirft : bat er fich als einen Bohlmeiner qualifigirt; hat bas heilige Schicffal ihn vor Taufenden bezeichnet; bat er ohne Billen, ober mit Billen, ober Biber: willen auf einen großen Theil ber Menscheit Genfation gemacht: hat er burch große Berbreitung und Erguffe in weite und fleine Ber: ameigungen offenbar und unwiderfprechlich Gutes gewirft, Gntes, was burch feine anbere Birfungsart gewirft werben fonnte, fo murbe ich mich an bem Allerheiligften ber Denschheit, ber Inbivibualitat und an bem Schickfale, bas an allen feinen Lieblingen eine Seite bloß laft, über welche bie Rnaben von Bethell rufen tonnen: "Rahltopf", ju verfündigen glauben, wenn ich ibn wie einen gebnjährigen Ruaben in bie Rur nabme und ibn nach irgend einer prafentablen, gefälligen Weltform ummobeln wollte. Das mare mir unmöglich.

Richts ift mir inviolabler, als eines Jeben Individualität, felbst wenn fie mich drückt. Sie ift mir, wie die Bundeslade, unantastbar. Chriftus sprach gewiß wider ben bon ton bes baut clerge ju Jeru-

falem, ba Er vom verlornen Pfenning, bem Lichte, bas anges gunbet ward, um ibn gu fuchen, bem Umfebren ber Rammer und bem Commerage fprach, bas bie Fran, bie ihn verloren, mit ihren. Rachbarinnen anstellte, ba fie ibn wieber gefunden. 3ch liebe biefen Detailgeift Chrifti und werbe ihn lieben bis an mein Enbe. 3ch finbe barin tiefe Menschentenninis; Er wirfte mehr burch bieg, ale burch alle brillauten morceaux ihrer oraisons funebres Boffnet und Raffillon gewirft haben. 3ch weiß, wie fehr ich burch meine Tage buchschreibereien und burch bie Details, bie ich als ein unentbehrliches Behiculum anfebe , ben haut wout bes Beltaeiftes beleibige : aber ich laffe mir meinen bas gout nicht nehmen; benn ich weiß, bag ich in biefer Manier mehr fagen fann, als in feiner anbern, und baß ich burch bieg Mebium mehr brauchbare Bahrheit in Umlauf bringe, als burch irgend ein anderes. Dieg ift bei mir flare Erfah: rungefache. 3ch weiß, daß nach meinem Tobe nichts mehr gelesen wird. als gerade bieß. Biele hunbert Menfchen, bie fonft nichts von mir lefen, werben meine Reife nach Ropenhagen lefen und werben barin finden, mas fie nicht barin fuchten. Fanbe es fich aber nun, bag in meiner Reife Dinge vorfamen, bie an fich gang un= intereffant und als Behifel völlig überfluffig waren, nicht wenigstens Rahm und Glas, Ringlein und Rietchenstelle vertraten, o, bann ift's Beit, bag ihr mir faget: "Lieber Lavater! bas ift Mliegenschmeiß aufm Glas, bas ift Rothfprit an ber Rahm!" - bann fuff ich euch bie Sand, und fein Aliegenschmeinchen und fein Rothiprit foll in ben folgenden heften fommen; aber ihr mußt nicht urtheilen, bis ihr gelefen habt; mußt nach bem Totaleffett urtheilen; mußt es ans bem Gefichtebuntte, aus welchem es gefchrieben marb, und mußt es ja nicht philisterisch beurtheilen, bas heißt, nicht nach ber Frage: "Was wird bie Welt als Welt bagu fagen?" Das beiße ich Bhilifterei. Begrabt mich, Freunde! wenn ich Burechtweisungen table, bie auf Bernunft, Religion und Menschenachtung gegrundet find. mich, wenn ich gerechten Tabel mit ftolger Berachtung von mir weglente,

ober auch nur unbemutt laffe, ober wenn ich auch über ungerechten zurne; aber begrabt mich auch, wenn ich eines Menfchen Individualität antafte und ihm über das Brivilegium, das Natur und Schistfal ihm gaben, auch dann, wann es mich brücken follte, zur Rede Kelle.

2.

D, wie schwer find boch die hatt geniatischen, früh gefchmeichelsten Schöngeifter zu behandeln! Unfer tagdiebahuliche Schöngeift muß zur Taglöhnerarbeit unerbittlich und unablöftlich angehalten werden. Gine gewiffe, kaltruhige, berbfefte Strenge gegen ihn ift bas einzig mögliche heilmittel.

3.

Halten Sie, protestantische Christin! es für schlechterbings nothmenbig, baß ein Geistlicher bas Abendmahl abministrire? Ich halte es nicht für nothwendig; jeder christliche Mann kann es ohne Bebenken im Areise seiner Famstie ober weniger christlichen Freunde thun. Jeder Mann ift Repräsentant Christi so gut, als ein Geistlicher, sowie jede Fran ein Bild seiner Gemeine sein soll, und nicht nur die des Geistlichen.

4.

"Warum find biejenigen Menfchen, ble vorher Frommler waren, die intoleranteften Demokraten geworben, wann fie fich auf biefe Seite neigten?"

Erftlich: Frommler find immer fchmach, haben teine eigene Konkftenz, neigen fich, wiffend ober untoffend, immer nach einem angesehenen Startern, ber zu imponiren und einer Schwäche ben Schein bes Rechts ober ber Bortrefflichfelt zu geben weiß.

3meitens: Frommler find nie liebenb. "Les fanx devots", sagt ein Franzose, "no pardonnent jamais" (die Falschandachstigen vergeben wie); feine schärferen, bitterern Urtheiler, Richter und Berbammer, als bie Anbächtler; hat man nun ihre Religiosität mißbrauche, hat man ihnen bas Unrecht ber Despoien mit heißen Farben vorgematt, so glauben sie sich von Religionswegen (wie man fagt, von Rechtswegen) berechtigt, alles Gift, das Natur, Stolz und Schwäche ihnen gab, gegen fie geltend machen zu nuffen. Da stehen ihnen denn alle Eiferer "voll heiligen Geistes, als Fenersfallenlasser ber Bibel" zu Gebote, ohne daß ihnen der enorme Untersschied zwischen jenen und ihnen zu Sinn kommt. Ihre Scharfrichsterei hat nun ein freies Keld.

3ch fenne Berrenbuter, fonft bie Toleranteften aller Chriftengemeinen, (warum follte ich fagen : "Seften" ? Soll eine reblich fich glaubende Chriftengesellschaft eine andere, fich ebenfo redlich glaubende Christengefellschaft mit bem fo unwürdigen, richtenden Ramen : Sette, ber nun einmal Schimpfname ift, belegen?) 3d fage : ich fenne Berrenhuter, die muthige, allen Freundeswarnungen hohnsprechende Demofraten geworben find und fich bes Ronigsmorbes foniglich freuen, und Jebem, ber ein Bort wiber Ronigsmord überhaupt fpricht, als Chrift bagegen fpricht, ben ichredlichften aller Schimpfnamen, ben fie einem Menfchen geben tonnen, blinder Ariftofrat, anwerfen. Daß fie boren, prufen, rubig bie Sache auf die Baagichaale nehmen tonnten, baran ift gar nicht mehr ju benten. Sie, bie ehemaligen Sinfinfer vor bem Bilbe bes gefreuzigten Nagareners, ichließen fic nun mit großem Triumph an feine niebertrachtigften gafterer an; ba fommt Einem freilich bes Johannes Wort ju Sinn: "Wenn fie ans uns gewesen maren, fo maren fie bei une geblieben. "

5.

Aber frellich muß bann fogleich auch hinzugethan werben, baß die, welche ben Aristofratismus affischiren, vorher keine Spur von Religion bliden ließen, nun unaufhörlich von Religion fprechen, eben so verwerflich und abschenlich sind, als jene, wenn sie bas unmenschliche Wort im Munde führen, von welchem sie an jenem Tage, wo man aus seinen Worten gerecht gesprochen ober verbammt werden wird, gewiß werden Rechenschaft geben muffen: "Il ne reste

rien, pour ces gueux la, que de les pulvériser" (man muß bieß Gefindel ju nichts machen, ju Bulver gerreiben). Wer möchte fich bann nicht von Beiben gleich weit entfernt halten?

**6.** 

Lieber Jakobi! verzeihe, bag ich für bein allerliebstes, schon so mannigfaltig genoffenes, empfohlenes, mitgetheiltes Geschent, beinen gludlich vollenbeten Wolbemar, erft jest bante.

Ich banke bir als Geschenkempfänger, und banke bir viel mehr noch als Leser. Welch' ein Schat ber feinsten, zarteften, richtigsten Bemerkungen über ben Menschen! Welche Mannigsaltigkeit ber Ausbilbungen! und welche Einheit bes Geistes im Ganzen und in allen Ramisstationen bieses fruchtreichen Baumes ber Erkenntniß bes Guten und Bosen! Kreue bich bieses unsterblichen Werkes!

Ber es liefet, ift meines Sinnes.

Ich habe lange in keinem Buche so viel für mich angestrichen; so wenig ober nichts gegen Einzelnes einzuwenden gewußt; aber freislich fast überweiblich groß sind die göttlichen Geschöpfe, henriette und Allwine! O, könnte ich ihre Wirklichkeit glauben! Glücklich du, fandst du sie in der Natur! Selig du, wenn sie dein herz erfand! Ich kenne die ebelsten Frauen; aber so, wie diese Beiden, kenne ich keine.

7.

Ich kenne die Sprache, kenne den Geist des Verkassers der schönen französischen Stelle, für die ich dir danke, recht gut; kenne auch den Verkasser selbst ziemlich genau; ich verehre wenige Menschen, wie ihn; aber, die mich Gott etwas anders lehrt, muß ich sagen: Er mag haben, was er will, — den simpeln, evangelischen Christus, dem ich nichts unterschieden mag, hat er nicht; der evangelische Christus ist weder so prezios, noch so unpsychologisch, das höchste Innere, welches freilich sein Zweck ist, ohne das einsachste, krästigste Aeußere zu wollen; das Geistige ist

nicht znerft, fonbern bas Natürliche, barnach bas Geistige; bieses ift Sankt Paul's und meine Philosophie, und gewiß auch Christi.

Das Geheimthun biefes Mannes mit seiner Lichtquelle ist nicht in meinem, bas ift, im altapostolischen Geschmade; entweber nichts gesagt, nichts geschrieben, ober von Zweien Eins gethan:

Gründe gegeben, die die Wahrheit durch sich felbst beweisen, ober hinlänglich accreditirte Autorität angewiesen, — dieß ist mein einziger Prüsstein; sonst bin ich keinen Augenblick vor Irrgessührtheit sicher, wenn man sich auf ungenannte Autorität beruft.

Die Apostel rafonnirten und gaben Grunbe, ober fie sagten: "Der Auferstandene, in beffen Ramen wir auferweden, hat uns geboten." Sie nannten die Autorität und hatten Theil an der Kraft dieser Autorität, und bewiesen bieß.

Ber auf Offenbarung Anspruch macht und baburch Andere leiten und lehren will, muß entweder durch göttlich luminose Weisheit oder autorische Kraft leiten; er muß die Kraft nennen, die ihn leitet. Der Gesandte hört auf, Gesandter zu sein, wenn er den nicht nennt, der ihn gesandt hat, und zeitlichen und räumlichen Besen muß ein zeitlicher und räumlicher Rame vorgelegt und zur Brüfung vorgelegt werden.

Man muß alles Unenbliche und Göttliche Menschen, die in Beit und Raum leben, als zeitlich und räumlich barstellen und erkennbar machen können, ober man geht weber ben Weg ber Bernunft, noch ben ber Apostel, und ift, je mehr man Talente, Genie und Frömmigkeit hat, in Gefahr, einer ber sebuisantesten Schwärmer zu werden.

8.

An Fichte. Geller, schärfer und tiefer benten, mehr umfaffen, leichter verallgemeinern, schneller vom Allgemeinen zum Besondern übergehen, richtiger und sicherer prüfen, bestimmter Alles bezeichnen; barstellender sprechen, noch nie Ausgesprochenes zur klaren Anschaubarkeit bringen, die Krufte bes menschlichen Geistes mehr bewundern,

mir zu ber Ehre, Menfch zu fein, mit neuem Frendengefühle glud: wünschen, die hohe Menschennatur in jedem einzelnen Menschen mehr verehren und auf alle Beise, besonders aber auf meine Weise, an three Entwicklung, Bervollkommung, Harmonifirung mit dem hoch fen Geset immer erufter, freithätiger, muthiger, hossungsvoller, nunnterbrochener arbeiten; dieß — und wie viel ist dieß! — sollte ich doch von dem schärssten Denker, den ich kenne und der mir und einigen Frennden der Bahrheit so manche köstliche Stunde seines lesten Ausenthalts in Zürich großmuthig schenkte, gelernt haben!

Lebenslang banke ich Ihnen bafür als Schuler, Freund und Mitmenico.

9.

Rant's Religion habe ich mit Bergnugen, Rugen, Bewunde, rung, Ehrfurcht gelefen, bin aber mehrmals über feine harte und Intonfequenz erftaunt.

10.

Rouffeau will mit prüfender Ruhe gelesen und die Frischheit seines Colorits will genan mit der Richtigseit oder mit der Unrichtigsteit der Beichnung abgewogen sein. Er ift reich an unifen, einzelnen, tiefen, genialischen Bemerkungen, die aber oft oder meistens zu allegemein und zu glühend colorirt vorgetragen sind, übrigens einer der prüfungswürdigsten Schriftheller.

Er scheint mir mehr eigentliches Genie zu haben, als Boltaire, und mehr Energie und Beredsamfeit, als alle mir bekannten bentschen, englischen und französischen Rebner, Wohlrebner, Beredsame und Bereder. Oft aber ift seine Beredsamkeit nur Bohlrebenheit; sie gefällt, reißt hin, entzückt, aber sie läßt nichts von ihr Unabhängiges in der Seele zuruck. Die echte Beredsamkeit muß sich selbst vergessen machen können und ihren Zweck erreichen. Der Zweck muß das Rittel verzichwinden machen; die Wohlredenheit erreicht nur die Bewunderung ihrer selbsk.

Sie haben viel gewonnen, lieber S.! wenn Sie in Allem, was

Sie lefen und foreiben , immer Grundzeichung und Colorit, Berebe famileit und Wohlrebenheit wohl zu unterfcheiben wiffen.

#### 11.

Biberfpruche? Macht ber Gewohnheit? Gigenfinn? ober Bobheit? ober Befeffenheit? ober mas?

Unter meinen constantesten Ersahrungen ift Eine, die sich kamm erklären läßt: die Unerbittlichkeit, die Unbelehrbarkeit, die Satanität der Menschen über gewisse Punkte. Es ist ein Starrstun in der mensch-lichen Natur, der sich durch nichts brechen läßt, der Alles preis gibt, ehe er sich boge, der immer gegen sich felbst handelt und gegen alle Borstellungen, Bitten und Gründe steinern und todt ist. Wie foll man das nennen ? wie erklären ? Es sehlt ein Name dieser im Meisnen und Größen sich allenthalben zeigenden Unerklärbarkeit. Ich will bei kleinen Beispielen anfangen.

- 1. Ich fenne einen Menschen, ber gegen alles wieberholte Erinnern nie zu einem Briefe ein Datum sehen wird; er hat nun eine mal seinen Kopf baran gesetht, — stat pro ratione voluntas. Reine Grünbe; er will nicht.
- 2. Ich fenne einen Anbern, bem man taufenb Mal fagt: "Laß bie Thur offen, wie bn fie findest, wenn bu hinansgehst!" und ber sie timmer zuschließt.
- 3. Ich fenne einen Anbern, bem man taufenb Mal fagt: "Rude tein Papier von ber Stelle!" und ber unaufhörlich mit einer unwiber-flehlichen Gewalt, als ware er befeffen, hingeriffen wird, Alles anbers zu legen, als es liegt.
- 4. Ich kenne einen Anbern, ben man taufend Mal bat, gewisse Dinge nicht aufzuschieben, und ber sie unaushörlich aufschiebt und unaushörlich barunter leibet, sich schumt, und in bemselben Moment wieder ausschiebt; ber, zum Beisptel, wenn man ihn täglich erinnert und blittet, das Nasse, wo Paptere liegen, gleich auf der Stelle aufzutrochnen, es nicht auftrochnet, auch wenn man ihm Anch oder Edschpapter in die Hand gibt, und es ist einer der gefülligsten Menschen.

- 5. Ich tenne einen Anbern, ber feine Schublabe beschließen will, und wenn man ibm tausend Mal fagt: "Es ift unanftanbig, und ber Staub sest fich hinein"; und es ift einer ber ordnungeliebenbften Menschen.
- 6. Einen andern Blutarmen, den man zehn Mal bringend geswarnt hat, kein Buch selbst zu verlegen und den Verlag nicht huns dertweise seinen Freunden, die kein Eremplar abbringen können, zus zusenden, ungeachtet die kostdaren Pakete wie Steine daliegen; immerfort läßt er drucken und sendet der Felsenstarrkopf neue kostspielige Pakete, die wieder wie Steine liegen, an dieselben Freunde, die zehn Mal gedroht haben, sie ihm uneröffnet wieder zurückzusschieden, und schreibt dann dabei: "Nur nicht zurückzeichsicht; lieder in das Wasser geworfen!" Sie bleiben liegen; er verhungent beinahe. Die Freunde sind ihm unentbehrlich; sie hälsen ihm gern. Er stößt sie immer vor den Kopf und sendet neue Lasten, verzweiselt und führt fort.
- 7. Einen Anbern, bessen Zimmer von vielsährigem Staub, Unstat und Gestant so voll ift, bag man alle Sinne verschließen muß, um es eine Minute auszuhalten, und ben alle seine Freunde umsonst siehen, ein Fenster zu öffnen und bas Zimmer einmal reinisgen und verluften zu lassen; umsonst, ber Starrkovf, ein Mann von seiner Kultur und zartem Geschmack, thut's nicht, ob er alle Freunde badurch preisgeben sollte! Würde man zu scharf urtheilen, wenn man sagen würde: "Dieser ist von einem unreinen Geiste besefssen!"?
- D menfchlicher Starrfinn! welche Beitrage zu beiner Geschichte tonnte ich liefern!
- 8. 3wei Zeichner ober Miniaturmaler brachten mir von ihren Arbeiten, von benen die einen schreichb blau, schreiend grun die andern waren. "Eure Arbeit ift recht artig", sagte ich zu bem Ginen; "nur laßt fünftig bas Blaue weg!" "Die Zeichnung ist meisterhaft", sagte ich zu bem Andern; "nur bas schreiende Grun ist unerträglich!"

- "Ihr habt Recht", sagten Beibe; "wie konnten wir doch das überfeben?" Aber Monate lang blieb, gegen alle wiederholte Erinne.
  rungen, die Bläne des Einen und die Grünheit des Andern. Ich
  gab Beiden den Rath, dem Einen die grüne, dem Andern die blane
  Farbe ganz zu entfernen und aus der Farbenschachtel wegzulthun,
  um nicht in Bersuchung zu kommen, davon zu branchen. Man konnte
  nichts dagegen einwenden; aber blan malte der Eine fort und grün
  malte der Andere fort, ohne es zu bemerken, bis ich es wieder sah
  und mit Erstaunen über die Unerbittlichkeit des menschlichen Eigenfinns sagen mußte: "Nun kein Wort mehr!"
- 9. A fällt ein wohlüberlegtes Urtheil über B, und fpricht ihn von einem Fehler nach unleugbaren alibi gleichen Datums los. C, der B beschuldigt hatte, ward damit nicht zusrieden. A änderte sein Urtheil, diesem C zu lieb, und erklärte: B ift schuldig. B brachte etwas Renes ins Recht, das A anersennen mußte und das ihn auf sein erftes Urtheil zurücknöthigte. C bemeisterte durch seinen noch ehernern Starrstun den A wieder, sein Urtheil ohne alle Gegengründe von seiner Seite zu ändern. A änderte es wieder, und B mußte sich gefallen lassen, sich diesem geänderten Urtheile zu unterwerfen und sich schuldig zu geben. Umsonst lagen ihm alle Freunde an und bewiesen ihm sonnenklar undeantwortlich das Unrecht, dessen er sich sichuldig mache; er sonnte auch nicht das Geringste dagegen einwenden; aber vom Starrstune des Andern bestarrstunt, sagte er mit kalter Lache: "Ich bleibe dabei!" Und das that einer der gerechteken und edelsten Wensschen!
- 10. Noch ein Beifpiel: "Sie haben", fagte ich vor Jahren zu einem nun verflorbenen Frennde, "biese Stelle in der Schrift des Freundes R. grundschief beurtheilt. Er spricht nicht in feinem Ramen; er führt einen sophistich Rebenden ein, den er recht lächer-lich machen will, und das legen Sie ihm zur Laft, als ob das seine Meinung ware, und machen ihn vor aller Welt lächerlich. Konnen Sie sich biese Schiesheit und Ungerechtigkeit, das ist ür, wenn je

eimas biefes Namens werth ift, — je vengeben ?" "Das ift unmöglich", fagie er, "daß ich mich so schändlich sollte versehen haben! Ich will wetten, Sie haben Unrecht."

3ch. "Ich weite nicht; benn ich mag weber verlieren, noch vers lieren machen : aber feben Sie nach."

Er. "Das ift absolut numöglich!"

36. "bier ift bie Stelle! lefen Sie fie boch!"

Er wollte nicht. Ich fing an zu lefen. Was ging von? Er fingte. Mas folgte? Er ward blaß, rif mir bas Buch aus ben Sand und fah's und warf's unwillig weg. "Ich wollte, baß ich das Buch nie gesehen hatte! Wenn es nur Niemand merkt! Ein verd . . . . . . Streich! das ift zum Desperatmachen!"

3ch. "Alfo werben Sie es fogleich guruduchmen und ben Fehler genteben ? bann ift Alles aut."

Er. "Lieber sterben, als dieß! Was? Gestehen, daß man gesehlt und nurecht gethan? In Ewigkeit nicht gestehen! Sa, gestehen? Sind Sie ein Naer?"

36. "Gie fchergen!"

Er. "Bei Gott nicht! das thue ich nimmermehr, nimmermehr; einer eine Augel durch den Kopf."

3 ch. "Ich muß Sie verachten! Wir find ewig geschieben. Sie find ein Reind ber Bahrbeit!"

Er wandte sich mit Zarn von mir, schnied wider mich und schried anonhun wider den, dem er nach seinem eigenen Geständnisse schreiend unrecht gethan; haßt ihn von nun an deswegen, weil er sich schuldig, ihn unschnibig sühlte und sich also an ihm undeantswortlich und undernationerlich versändigt hatte, und sinch siede sein Unswortlich und Nocheit zu decken. Und das war ein Mensch, den men sier einen Wandedor der Gerechtigseit ansah, der gegen alles das Leinste Unrecht tobte und wüchste, allen nicht verhörenden Richtern haß und Tod schwur, immer das Wort im Wande sührte: "Das Remidiengeschleitet ist ein Lumpangeschet! Wert nicht sele Wegeneten

sin Schurfen und gewaltischtige Bechteverdrechet halt, ift ein Nars. Die Rezensenten find ein feiles Schursenpack; sie fritisiren und lesen nicht. Ich fühle mich berufen, der Welt über die ungerechten Anmasungen der Aritiser und Appannen die Angen zu öffnen. Ich will feine Feder in die Hannen, ohne eine geheime Geschichte von Unrecht an das Tageslicht zu bringen." Welch' ein Wort will man für dieß Betragen ersinden von einem Menschen, der viel Liedenswürzbiges. Edles. Großes in seinem Charafter batte?

11. Roch ein ebenfo unglandliches, aber gang wahnes Beispiel. A mar bei B verlenmbet morben, fein fbes B) Bertrauen migbrancht ju baben. A fdrieb an B: "hore mich! ich bin unschulbig!" "Es bebarf feinen Berhorer! Thatfachen liegen vor!" war bie Unt. mort. Rehnfaches Rieben von A und feinen Arennben: "Berhort nur! 3hr ibut unrecht!" Alles einem Steine gefagt, ber fir einen ber gefühlvoliften, ebelften, belifateften Menfchen, für ein Ibaal ber Ibeale paffirt. Man ließ die Sache mit Wehmuth über ben menfchlichen Starrfinn umb bie außerft nuchriftliche Felfenhaftigfeit bes febr briftlich gegehteten B auf Gattes Enticheibung beruben. A boxt Jahre nachher mit gang fperiellen Umftanben bie neuerlich wieber in Umlauf gebrachte Geschichte biefes migbrancht worben fein follenben Bertramens aus bem Manbe eines auverläßigen und burch bes B numittelbarften Frennbe genan unterrichteten Mannes. Das Erfte, was A an antworten batte, war: "Ich flehte und brang mittelbar und pumittelbar oft und viel auf alle men ichenmögliche Beife um Berhör. Diefes Malefifantenrecht foling man mir ab. 3ch mag alfo gefehlt ober nicht gefehlt haben; bis man mich verhört hat, foll man mich nicht richten. Eine, und zweitens: ben Mann, gegen ben ich bes B Bettranen migbrancht haben fall, habe ich nie gefehen; beftebe baranf, ihn weber ber Berfon, noch bem Ramen nach an fennen. Run, nribeilen Sie aus biefen beiben Dingen !"

Man tann benten, welch' ein Erftannen ben ehrlichen Mann befiel. "Botten Sie mir bas gefchnieben geben? Da muß ich hanbeln, ba muß es wenigftens gum Berhore fommen; bas ift unglaub: lich; einer von Euch Belben muß in einer schrecklichen Gemuthever: wirrung fein."

"Ich will es thun!" war die Antwort von A, "obgleich es gewiß vergeblich sein wird. Der Beleidiger vergibt mie. Das Ausweichen des Berhörs ist ein so unverantwortlicher Fehler, daß er nur mit noch unverantwortlichern gedeckt zu werden streben muß; und wer einmal absprach, ehe er verhört, wird nie recht richten, wenn er auch verhört hat. Es wird umsonst sein. Man hat sich den Rückweg unmöglich gemacht. Doch, dautit Sie nicht benken, daß ich ausweiche, will ich Ihnen heute noch das alles schriftlich in die Hände legen, was ich Ihnen mündlich sagte."

- Das geschah in ben ftartft möglichften Ansbruden. Bas mar ber Erfolg?

Der Freund, der sich verwendete, erhielt die Antwort: "Man erstanne über die Klage des Nichtverhöres von A, da man über Eine Stunde in Gegenwart des und des Zeit und Ort wurde nicht genannt) die Sache mit ihm abgethan und ihn schuldig befanden habe."

Und gewisset war auf Erben nie etwas, als daß A und B ein: ander weder allein, noch in Gegenwart eines Andern jemals seither gesehen, immer meilenweit von einander entsernt waren. Welchen Ramen soll man dem geben? Berruckung oder Besesseit?

- 12. Noch ein Betspiel und dann genng. B, ein Theolog, ging zu A., einem Theologen in J., und fragte: "Barum schrieben Sie das wiber P. in K.?"
- A. antwortete bem B., weil P. fo und fo von mir gefchries ben bat.
- B. "Lieber A.! bas hat P. nicht geschrieben! Lefen Sie einmal seinen Brief vom Anfange bis jum Enbe. Ich tenne P. viel zu gut, als bag er fo mas schreiben konnte."
- A. "Ich habe feinen Brief zehn Mal gelesen, und weiß ganz gut, was P. geschrieben hat. Ich bin kein Mann ohne Neberlegung."

B. "Bollen wir ben Brief mit einander vornehmen und Beile für Beile burchgeben ? "

A. wollte aufangs nicht recht baran, und fuchte fünstlich auszuwelchen; ba aber B. barauf als auf ber billigften Sache bestand,
konnte A. nicht langer widerstehen; ber Brief mußte vorgenommen werden. Man setzte sich einander gegenüber, und B. sing an, ruhig zu lesen. Nachdem er ein Baar Zeilen langsam und laut gelesen, fragte er: "Finden Sie, lieber A.! in diesen zwei Zeilen das Geringste von dem, was Sie dem P. zur Last legen?"

A. founte unmöglich anders, als nein fagen. "hierin finde ich nichts."

B. fuhr fort, ben folgenden Abfat zu lefen: "It in biefen brei Bellen (er wiederholte fie langfam Wort für Wort) bas Geringfte, was Ihre Beschulbigung unterftüt?"

A. mußte wieber fagen : "Rein! auch in biefen nichte!"

B. las wetter, und fragte bei diesem britten Abschnitte, wie vorsher, und A. sagte mit etwas Unwillen: "Nein!" Nun fam B. auf eine Stelle, die ihm gerade das klare Gegentheil zu sagen, ganz entscheidend zu sagen schien, und sagte. Liebe Freunde! was denkt Ihr, daß A. dabei that? Sagte er, wie seber gerade, ehrliche Mann, der der Gerechtigkeit und Wahrheit noch nicht den Krieg angekündigt: "Ia, ich sehe leider! Leidenschaft und ein Irrgeist hat mich versblendet; ich habe dem ehrlichen Manne Unrecht gethan! Ich danke Ihnen, daß Sie mich zurecht gewiesen! Sagen Sie mir, wie ich Alles vergüten kann! Ach! das habe ich öffentlich über ihn gesagt, habe es drucken lassen, habe Gelächter und Spott über ihn veranlaßt; ihn habe ich genannt, mich nicht! ich habe wie ein Unstnniger ges handelt! Erbarmen Sie sich meiner, und helsen mir vergüten!"

3hr irrt end, so was von einem Beleibiger, von einem eitlen Antor, von einem Theologen, von einem beistisisrenben Theologen zu erwarten! So Einer sollte nachgeben ? gestesben? wiberrufen? Bas benfet ihr? Das thun nur wir arme Sunder

von eintichen, alichriftlichen Aurren, bie ein Gewiffen haben und mahr mahr, Luge gin ge nennen!

Nun, was that benn biefer Beleidiger, Autor und Thoolog? Er stampft und fagt: "Wie einen Buben lass to mich nicht katesthisten und inquirtren! Ich verachte Sie als einen Inquisitor!" Wehmathig ergriff B. die Thur! "Ich habe genug!"

Ich könnte diese zwölf so verschiedenartigen und so gleichartigen Beispiele mit zwanzig andern vermehren, wovon einige mich, Angenund Ohrenzeugen, beinahe in Ohrmacht versenkten. Was soll man von diesem Starrstune der menschlichen Natur sagen? Welch' Laster, welch' Berbrechen kann ihm gleich sein, wenn eines Unschnlichgen Ruhe und Leben das Opser desselben wird? O Kreunde, die ihr dieß leset! schaut euch um, ob es ein allgemeineres, ein schrecklicheres Laster gebe, als den unerdittlichen Starrstun der menschlichen Natur.! O, verwahrt euch vor dem ersten Schritt zu diesem Eigensinne oder dieser Satanität!

# Anacharsis,

ober

vermischte Gebanken und freundschaftliche Rathe.

1795.

#### 1.

Ralts Wortverdreher, boshafte Wihler, frommelnde Schalle und gelehrte Jeinbe bes Guten find vier Geißeln, womit ber Satan Die Wenschheit gerfielicht.

2.

Religion und Angend fondert ber Philosoph scharf von eins ander, und ber eble Mensch macht fie in sich felber ju Eins.

3.

Reine verächtlichere und verworfenere Klasse von Menschen, als die Harlefins, die Satane sind. Sie machen Redliche wider ihren Willen lachen und reißen Schwache und Boshaste mit sich sort in den Strom der Wahrheits und Lugendverachtung.

4.

Wenn die Bolfer und Kürften der Erbe von der gegenwärstigen Zeit nicht für Jahrhunderte lernen, so kann nichts, als der jänigke Tag sie belehren oder für unbelehrbar erflären.

5.

Der heuchler wirb fein eigener Rlager, Richter und henter.

6.

Jeber Mensch, er sei so klug, so fein, so liftig, als er wolle, ber schlauste und feinste Menschenkenner muß sich verrathen. Ich habe ben noch nicht gefunden, ber sich zwei einzige Tage, ununtersbrochen beobachtet, nicht wider sein Wiffen und seinen Willen verzathen batte.

7

Wenn ich eine Mutter in aller ihrer lieblichen Mutterlichfeit febe, wie kann ich einen Augenblick zweifeln, bag ein Gott fei?

8

Ein rober Gelehrter ift unter gesitteten Ungelehrten wie ein Burm in ber himbeere ober wie ein fpisiges Bein in einer nahr: haften Suppe.

9.

Dem Esel, sagt Strach's Sohn, gehören Futter, Laft und Streiche. . . 3ch möchte wissen, wie man mit dummen und eigenfinnigen Menschen anders umgehen kann.

10.

Gin Narr, der sich sehr weise dauchte, sagte mir einmal: "Gin Kundamentalirrthum ist es, etwas Geschehenes für so wahr halten, als etwas Geschehendes." "Also", sagte ich, "ist das, daß Sie mir dieses fagten, schon nicht mehr so wahr, so gewiß gesagt, als in dem Momente, da Sie es mir sagten, nicht auf einmal (simultan) sagen konnten; so war eigenklich nur ein Buchstabe von Ihnen mir gewiß, der vorhergehende war schon vergangen." Wer will einen solchen Narren kurtren?

11.

Je mehr man mit Menschen umgeht, besto mehr mirb man bie schreckliche Ersahrung machen, baß sich bie besten Köpfe in ben enormsten Wibersprüchen mit sich selbst gefallen. So sagte mir einmal ein solcher in berselben Stunde: "Ich bin ein Christ! Aber es ist Christo

recht geschen, bag er gekreuzigt wurde, und vom Aufersteben ift bie Rebe nicht."

Bie heilig ift mir gegen einen folden Narren und Schalt ber freie Deift!

12.

Gerzensreligion läßt nie fich aus bem Berzen verbrangen. 3mas ginationsreligion kann burch fiarfere Imaginationen, ober burch Beresbungen, ober burch Leibenschaften verbrangt werben; Berzensreligion ift unzerftörbar, wie bas herz; Gerzensreligion quillt ans einem uneingepfropften, tiefen, von ber Ratur unabtrennbaren Gottessbeburfniß.

13.

Genie's, die an Narrheit grenzen, find dem Berftändigen wie Bergrößerungsgläfer. Er reducirt, was fie fagen, auf einen vers jüngten Maßftab, (er verkleinert es, möchte ich fagen, durch den Storchenschnabel der Bernunft), und es ist oft die gediegenste Weisheit.

14.

Der Beise und Fromme erkennt in feinem Tobfeinbe feine gestingere Boblthat, als in feinem Bergensfreunde.

15.

Sanze Bahrheit, . . . welcher Beife, welcher Gelb , welcher Demuthige , welcher Geilige fann fie vertragen ?

16.

Die Borreben vieler Bucher konnten fein : "Last under zad zoares zalos" (empfange nichts und halte es fest!).

17.

hörchler, Fragler, Laurer, Bafcher, Berleumber, Berrather, Luguer, Heuchler, Schmeichler machen gemeiniglich nur Eine Pers fon aus.

18.

Gute Gerzen laffen nicht merten, wie fehr fie bie Blofen und Schwächen Anderer bemerfen. Sie wenden fich schamhaft und schnell

bavon weg. Bose verwellen fich babei, befauern (belorgniren) fie, zeichnen sie nach, tragen sie in ihre Portesenilles ein, publiciren sie und bünken sich weise und groß; doch scheuen sie sich, ihren Namen beizusehen, sie, die weisen, die eblen, großen Lichtfreunde, die Wahrheitssfreunde, die Tugendfreunde, die Menschenfreunde, die Religioussfreunde.

19.

Mir ift, ich sehe alle Tage bie alleraltefte Geschichte, Fabel ober Sinnbilblichkeit, wie man sie nennen will (mir ift sie Geschichts), sich wiederholen.

"Ift bem also, daß Gott gesagt hat: Ihr sollt nicht von allen Bäumen im Garten essen?" Da sprach das Weib zur Schlange: "Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: ""Esset nicht davon! rühret ihn auch nicht an, daß ihr nicht sterbet!""Da sprach die Schlange zum Welbe: "Ihr werdet nicht des Todes sterben; benn Gott weiß, welches Tages ihr davon essen; benn Gott weiß, welches Tages ihr davon essen werdet, werden euere Augen aufgethan werden, und ihr werdet wissen, was gut und bös ist, und Gott gleich sein."

"Und das Weib schaute an, daß der Baum gut war, davon gut effen und liedlich anzusehen, daß er auch ein angenehmer Baum wäre, weil er klug machen würde; und sie nahm von desselben Frucht und aß, und gab ihrem Manne auch davon, und er aß; da wurden ihrer beiben Augen aufgethan, und sie wurden gewahr, daß sie nackend wären; und sie plochten Feigens blätter zusammen und machten sich Schürze."... Frankreichs Revolutionsaeschichte.

**20**.

haft bu manchen Geizigen gesehen, ber feinen hang gur Melancholie, zum Difftrauen und zum Aberglauben hatte ? "Ich muß wibersprechen, well ich von ber Oppositionspartei bin, wenn ich auch febe, daß ber Andere Recht hat . . . "

"Beil ich nicht ber Erfte fein tann, muß ich ben Erften beftreis -

Diefe Saianssprache, wenn es irgend eine gibt, hörte ich ans eines Menschen Munde. Ich hare fie nicht oft laut, sehe aber boch bissweilen, daß man berselben gemäß handelt.

#### 22.

Wenn ich an einem Dornbusche Feigen ober an einem Citronensbaume Distellöpfe sehe, so bente ich: "Man hat sie angebunden", und wenn ich an einem Boshaften Freundlichkeit sehe ober von einem Bortrefflichen und Eblen was Unedles vernehme, so ist mein erster Gedaufe: "Aufgebunden!"

## 23.

Schreibe Trivialitäten mit Wit, Geschmad und Eleganz; mische Zeitanekoten, mit seiner Lüge und Frechheit ausgestut, brein; gib ben Ebelsten, die mistannt sind, ein Paar Fußtritte; mache Miene, als ob dir nichts wie Freiheit und Aufstärung am Gerzen liege, und du wirst von beinem Zeitalter verschlungen und in zehn oder zwanzig Jahren vergessen, und in dreißigen, wenn bein Werk noch in eines ruhigen Weisen Hände sallt, verachtet werden.

### 24.

Ralte Beiber, bie warme Berglichfeit affettiren, verlieren bei falten und warmen Beobachtern.

#### 25.

Charlatanerie ift Alles, was man als zum Zwede gehörig angesehen wissen will, wovon man weiß, es gehört nicht zum Zwede.

#### 26.

Benn ich einen Thoren febe, der eines Weisen spottet, und einen Reichen , der einem Armen hohnspricht , und einen Kurften , der vom

Schweiße seiner Unterthanen praffet, und einen Chemann, ber sein Beib ängstigt, und einen Bater, ber seiner Kinder Tyrann ift, so wandelt mich eine Scham und eine Furcht an, daß ich ein Mensch bin.

27.

Rleine Seelen haben keine größere Freude, als unbebeutenbe Fehler an Großen zu bemerken, und, wie jene Patrioten in Frankreich, die Köpfe ihrer Schlachtopfer auf die Picke zu stecken und zur Schan zu tragen.

28.

"Folge ber Natur!" Das Beiseste und Erbärmlichste, was gefagt werben kann. Die Natur lehrt mich alles Gute und Bose; die Natur heißt mich haffen und lieben, töbten und lebendig machen. . . Solche Gemeinsprüche ohne Erklärung fließen aus dem Munde trivialer Köpfe, die sich gern das Ansehen der Weisheit gaben .

**29**.

Leicht finn ift bas Erbtheil ber Sterblichen, auch Allerernsthafteften, auch ber Redlichten, auch ber Frommsten. In feiner Kunft hat es ber Mensch weiter gebracht, als im Bergeffen ober Nichtachten bes Allerwichtigsten.

30.

Isolirtheit, Abgeschnittenheit von Allem macht ben Narren (fou); flüchtiges hangen an Allem, was ihm begegnet, ben Thoren (sot).

31.

Reibe ben schmutzigen Puber nicht in bas feine Tuch ein; Hopfe ihn mit bem Finger fanft weg ober lasse ibn liegen. D wie viel hundert Mal möchte ich bieses Lehrern und Eltern, die kleine Fehler scharf strafen, zurusen!

32.

Es ift ein erhabener Gebanke, ben ich eben in Herber's Terp fichore lefe:

"Der Götter Weg auf Erben mandelt über begrabenen haß und Born."

Was du inner beinen vier Banben ober inner vier tahlen Banben eines Gefängniffes haft und bift, nur biefes haft bu und bift bu.

#### 34.

Thrannen gegen Weiber, gegen Kinder und Gesinde, die keine Predigt versaumen, und das Gebetbuch und die Bibel alle Morgen und alle Abende zur hand nehmen, find die unbelehrbarsten Satane der Menschheit. Jedes ihrer Gebete verhartet sie, jedes Bibellesen gibt ihnen nene Wassen gegen die ihrigen an die hand.

#### 35.

Wer lieben fann und feinen Egoismus bezähmen, fann Alles, was von einem Sterblichen und Unsterblichen verlangt werben fann.

#### 36.

Bas an ber Dichtfunft nicht Genie ift, ift eigentlich nur Annft, aber nicht Dichtfunft.

#### 37.

"Jeber Beruf", sagte mir einst ein Schalf von keinem anberm Berufe, als auf Anberer Unsoften herumzureisen und Alles zu belauern, als ware er vom Richter aller Belten zum Generalinquisitor bes Menschenzgeschlechtes bestellt, "jeder Beruf verunebelt ben Menschen, und raubt ihm etwas von seiner reinen Menschlichkeit." "Kann sein", erwiederte ich, "boch nicht so viel, nicht so gewiß, als die Berufslosigkeit, die herumgeht, wie eine schleichende Schlange, alle berufstreuen Menschen zu vergiften."

#### 38.

"Lerne nur beinen Namen recht, gang und ohne alle Fehler schreiben, und bu haft viel, viel mehr gelernt, als bu benken kannft!" Bie Bielen sagte ich bieß schon im Scherz und Ernste, und Wenige vers stanben ben Sinn bavon.

Wer Eins, fet es noch fo gering, recht und vollkommen thun tann, hat für taufend Dinge ein Normal, ein Regulativ in seine Seele gelegt, welches ihn unmerklich leitet.

Altebet ben Schmeichler wie eine falfche, wibe Rape, ben Spotter wir einen Baff, ben Defpoten wie einen Tiger und ben Kriecher wie eine giftige Schlange.

40.

Lag mich nur Eins flar wiffen, wie du mit beinem Gefinde umgeheft, und ich will dir sagen, wie du mit Freund und Feind, Weib und Kind umgebeft.

41.

"Er hat so und so viele Schulben! Er ist dem A. tansend, dem B. zweitausend, an C. dreitausend Gulden schuldig!" hörte ich in einer Gesellschaft über Freund N. sprechen. Seine Feinde (die Meisten der Gesellschaft waren es) frohlockten. Nachdem ich lange genug geschwiegen, wandte ich mich so gelassen wie möglich an die Gesellschaft: "Darf ich, meine Herren, auch ein Wort sagen oder fragen: Nicht, "was mag jeder von euch Herren dem A. B, C, D, B, F schuldig sein?" Das ginge mich nichts an, und würde eine sehr undescheidene Frage sein. Aber die Frage bin ich berechtigt, zu thun: "Was mag wohl Agathon Positives besügen? was mögen wohl seine Activa sein?"

Die Gesellschaft schien betroffen; Einer hatte die Frechheit, zu sagen: "Darum haben wir uns nicht zu bekümmern." Berachtend antwortete ich: "Wenn er noch zehn Mal mehr Rassiva hätte, er wäre noch ein reicher Mann gegen euch, wenn seine Activa zwanzig Wal alle seine Bassiva übersteigen würden."

3ch nahm ben hut, und ging weg.

Als ich nach hause kam, fanb sich eine Gesellschaft bet mir, bie auf einen jest verstorbenen, sehr wackern Mann zu sprechen kam. Die aber singen an, vorzurucken; ein jeder kam nach und nach mit einem Achselzucken, einer ausgehaschten, siebenachtelfalschen Anektote, einem Worte, bas er gerebet haben sollte, einer handlung der Eitelkeit, die man ihm vorwerse, und so fort, ausgetreten; immer

baufte fich bas Gerebe wiber ibn. Dan batte glauben follen, es mare tein guter Faben mehr an ihm gewesen. 3ch fcwieg lange und wollte zusehen, mo endlich bas Ding binans molle. Rachbem ich ein Baar Angenblide ju Athem tommen tonnte, fanb ich auf, offnete bas Fenfter, um freie Luft bereinzulaffen, und erzählte, mas ich fo eben in einer Gefellschaft von Agathon gehört und wie ich mich babei benommen hatte, und endigte fo: "Bon bem Allem, was ibr mir ba erzählt, glaube ich für mich fein Bort, weil ihr es mit frobbitterer Leibenschaft erzählt und es bem Danne, ten ihr nicht fanntet, und ben ich aus feinen Schriften und Lebensbeschreibungen und auf anbere Beife genau fenne, gar nicht abulich fiebt. Gefent aber. Alles ware buchftablich mahr, so seid ihr Alle nicht werth, ihm ben Riemen feiner Schube aufzulofen; benn, Alles biefes abgerechnet. bleibt ihm noch gehn Mal mehr Gutes übrig, als euch Allen. Leget Alles aufammen, mas ihr Gutes gethan haben moget, in Gine Magaschaale, und was der redliche Mann that, in die andere, und lagt feben, welche gieht? Uebrigens, lagt mich an bie freie Luft, und wenn ihr fünftig guft habt, Anderer Bimmer zu verpeften, fo feib fo gut, folche auszusuchen, mo fein ehrlicher Mann binfommt". und nahm meinen but und eilte, freie Luft ju fcopfen, und ale ich anrud fam, raucherte ich mein Bimmer burch.

## 42.

Beichen und Bilber find unentbehrlich zur Bilbung bes Menfchen; fie verschwinden aber bem Gebilbeten. Sinnlich muß die Religion anfangen und burch immer feinere Sinnlichseiten zum unfinnlichsten und geiftigften Genuffe führen.

# 43.

Belade die belastete Menschheit mit teiner neuen Auflage von Trost ranbenden und Kraft und Musch ranbenden Schriften.

## 44.

Wer fich nicht bas Gefet macht, gewife Ramen nie zu nennen, ber fett fich immer einer frankenben Selbstwifthanblung aus, wenn

er auf sie zu sprechen kommt. Man bente an bie Ungeheuer, die sich in ber französischen Revolution hervorgethan, und an die Anbeiungen, die ihnen bargebracht wurden; man bente an einige erzintolerante Berfolger ber gutmuthigsten und harmlosesten Menschen in Deutscheland. Doch webe mir, wenn ich sie nennen wollte!

#### 45.

"Die höchfte Stufe ber guten Aufflarung ift: Unabhangigteit von allen fremben (ungeprüften) Meinungen und Spftemen", fagt ber biebere heinzmann in seinem Appell an meine Ration; und wer ift mehr Rachsprecher, als die meisten Prahler mit Aufstärung? Man bente nur nach, was in den letzten zehn Jahren in Deutschland nachgebetet und nachgeschrieben worden ist; und von wem? und wen man lobte? wen tadelte? und von wem man immer voraussagen kann: "Er wird gelobt werden, er mag so nachbeterisch schreiben, als er will; er wird getadelt werden, er mag so originell und wahr und unwiderleglich schreiben, als er will."

#### 46.

Wir lachen Alle bes Gelübbes senes Ratholiken im Sturme: "Benn die heilige Maria mich rettet, so weihe ich ihr eine Wachsekerze, hoch und dick, wie die Segelstange"; und der Antwort, da die Unmöglichkeit vorgehalten ward: "Laß nur den Sturm vorübergehen; sie ist mit einer singerdunnen Kerze zufrieden." Und wer ist unter allen Weisen und Redlichen so redlich und weise, sich nie einer ähnelichen Thorheit und Untreue in seinen Vorsähen und Versprechungen schuldig zu sinden?

## 47.

Wem ist nicht ehrwürdig die Ehrsurchtäußerung jenes Taubgesbornen, welcher bas erste Mal die Sonne auffteigen sah, ben hut abzog, sich neigte und seiner gelernten, schweren Sprache froh, ehrserbletig sagte: "Ich bebanke mich!" Und wer sieht nicht was Erhasbenes in bem Worte jenes Berruckten, ber zu einem Manne kam, ben er für Christus hielt, und knieend ihm das Neue Testament, mit

Silber geziert, barreichen wollte: "Berschmabe biefes Opfer nicht! Ich fann bir nichts Befferes geben, als bein Wort!"

#### 48.

Gibt es eine Klaffe von Menschen, die Muden seigen und Rasmeele verschlucken, so find es die ftets von Unabhängigkeit sprechens den, nicht annehmen wollenden, Miene machenden, zügellosen Krastsgenie's, die unaufhörlich ihren Freunden auf bem halse liegen und ste dadurch zu beglücken wähnen.

## 49.

Wer einen babylonischen Thurm banen will, beffen Sprache wird verwirrt, beffen Rrafte werben zerftreut, beffen Wert wird gereftort; je schneller jener aufgeführt wird, besto schneller mirb er zeretrummert.

#### 50.

Welchem Menschen von Geschmad, Delitatesse und Genie geht es nicht burch die Seele, wenn er ein feines, belifates, geistiges, genialisches Originalwort, einen unübertrefflichen Spruch, an bem nicht Ein Buchstabe oder Punktlein verandert werden darf, in einem flachen Gemeinplat übersetzen und verwaschen sieht?

## 51.

Pedanterie ist ein Insestenauge, welches nur das Rächste und Kleinste unendlich vergrößert sieht, nie viel, geschweige ein Ganzes, übersehen kann.

#### **52**.

Rie wird fich bas Genie mit bem Bebanten, biefer nie mit bem Genie verfohnen. Der Mann von Geschmad hat Muhe, seine ganze Hochachtung bem Genie zu schenken, bas fich einige Sprunge über bie Grenze bes Geschmads hinaus erlaubt; nie aber wird er bem Pebanten holb fein.

O, wie viel Menschenkenntuiß liegt in Pitt's Wort: "Ieber Wensch hat einen Preis, um den er sich weggibt." Willst du dich kennen, so frage bich: "Um welchen Preis du dich-weggaben?"

54.

Alles verweltt, was Imagination allein: zeugte; nichts, was . Herz und Genie zeugten.

55.

Unerschöpfliche Genie's werben nie ftolg, über bas, was fie leistesten; benn bieses scheint ihnen, wie nichts. Aber über bas, was sie noch leisten tounten, find fie in Gefahr, ftolg zu werben.

56.

Wer kennt die Machinationen des Neides und des Eigenunges, — und kann noch Achtung haben für die Unparteilichkeit öffentlicher Schriftendsurtheiler? D Deutschland! zu welcher Tiefe bist du gesunken? und wer könnte dich achten, wenn er dich nur von Einer Seite kennte? On hast unbezahlbare Männer. Keine Nation kann bessere und größere ausweisen. Aber welche Schensale sader, leerer, leidenschasslicher, rober, plumper, ehrloser Schristikeller hoben anch nur in den letzten zehn Jahren ihr freches Haupt empor? und wer darf sich erfühnen, diese Ungeheuer herknlisch zu bekämpfen? Doch, was hälse dieses! Gute, lenchtende Beispiele, Muster tresslicher, weisheitreicher, geiste voller klassischen Schristen, die den ganzen Menschen ergreisen und auf, alle seine Geistesträste harmonisch und wohlthätig und tief wixten, sind mehr werth und wirksamer, als alle herkulischen Bekämpfunzen bieser am Ende sich selbst verzehrenden Ungeheuer.

57.

"Beredungen ohne Belehrungen fanatisiren ben leitbaren Pobel, daß er keine Bernunft mehr hören kann", fagt, glaube ich, b'Alems bert. Der Eigensinn halt sich an Beredungen, die weise Standshaftigkeit an Nare Belehrungen.

"D, wie wenige Lente", fagt ein anderer Franzose sont de leur propre avis), sind ihrer eigenen Meinung!" Durchgehe acht ober zehn Tage einen Menschen nach dem andern, ob er nicht nachspreche; ob er selbst prüse und in seiner eigenen Meinung, mit eigener, reiser Ueberlegung fest stehe; und dann wirst du ansangen, das Paradaron wahr zu sinden.

# 59.

Wem nenn Projekte, bie fein ausgebacht schienen, mistangen, beffen zehntes Projekt wird schwerlich gelingen; benn er hat ben Glausben an sich selbst und an bas Gelingen seiner Projekte verloren.

#### 60.

Man kann von gewissen Schrifthellern, wie von gewissen Mensichen sagen: "Sie werben nie etwas ganz Gemeines ober ganz Orizginelles schreiben ober thun!" Doch ift bagegen anch wahr, baß gerabe jeht in Deutschland entschieden genialische Schriftheller so gemein schreiben, daß sich alle Leser ins Ohr sagen: "Benn es nicht von einem genialischen Kopfe herrührte, so würde man es, wenige Stellen abgerechnet, wo der Originalgeist durch Wetter leuchtet, für sehr ordinäres Weßgut halten."

# 61.

Wem alles Mittelmäßige gefällt, weil es elegant ift, bem wird nichts Großes gefallen, wenn es nicht elegant ift.

## 62.

Wer Gott entfagt, dem wirft sich ein Anderer, der nicht Gott ift, als Gott an. Wer Könige morbet, faet mit dem Blute der Ronige eine Ernte von Tyrannen über sich.

#### **63.**

Reine fatanischere Rache, als bie Rache entlarvier, henchlenischer Anbacht.

Stolz ber Priefter ift eine unerschöpfliche Onelle ber Schanben ber Menschbeit und ber unverzeihlichften Granel.

65.

3med bes Lehrers ift, ben Lehrer entbehrlich zu machen; 3med bes Arztes, ben Arzt; 3med bes Crziehers, ben Crzieher entbehrlich zu machen, fagte und schrieb ich oft. 3ch thue hinzu: 3med bes Wortes, bes Bilbes, bes Gesehes ift: Wort, Bild und Geseh entsbehrlich zu machen.

66.

Chrift! chre Weisheit und Tugend im Richtchriften! Richtchrift! ehre Beisheit und Tugend im Chriften!

67.

Rultur und Umgang mit ber Belt gibt bem unmenschlichften Menschen ben Schein von Menschlichfeit.

68.

Rabal's Charafter, ber Charafter ungahliger Gelehrter unb Sausteufel. "Sie laffen fich nichts fagen."

69.

Wenn Paulus noch lebte, welch' ein Dorn in ben Angen ungahliger Reologen! Und Rouffeau, welch' ein Dorn in feinen Augen fein Bilb im Bantheon ju Baris!

70.

Canftmuth scheint bie weiblichste Tugenb; bennoch bilbet fie helben und Gotter, bas ift, Gott ahnliche Menschen.

71.

Reine Runft gleicht ber Runft , teiner Runftelei je ju besburfen.

Frommler sind angstlich in Aleinigkeiten und gleichgültig gegen wichtige Angenden und Laster. Sie richten sich gelinder, als gelind, und Andere schärfer, als scharf; sie ärgern sich über jedes frohe Gessicht, jedes freie Wort, jeden Genuß der Natur und Kunst, und ärgern sich nicht an den Handlungen des schändlichsten Geizes und der peinlichsten Härte.

## 73.

# Ueber Poefie und Prophezei.

#### Lieber &.!

Ich bin Ihnen noch auf eine längst gethane Frage: Wie ich sagen könne: "Alle echte Poeste ist Prophezei"? eine Antwort schulbig. Ich will mich so kurz wie möglich erklären.

Meines Bebuntens besteht bas Eigentliche ber Poesie in ber möglichst klaren Darstellung bes Unklaren, bes bloß bunkel in uns Liegenden; die höchste Boesie, das Poetische in der Poesie ist klare Uhnung dunkler Ahnungen Anderer, also Divination, Prophezet.

Was thut ber geistigste Boet? Er spricht bie geistigsten Ahs unugen ber geistigsten Menschen so geistig und boch so intuitiv und barstellend wie möglich aus. Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit vereinen sich in ihm.

Dieses Aussprechen unausgesprochener, aber tief leife, buntel aefühlter Dinge ift also Boefie und Brophezei zugleich.

Der echte Boet ift Brophet, bas ift, Offenbarer, Darfteller, Klarmacher folcher Dinge, die kein Auge noch flar fah, kein Ohr noch so bestimmt vernahm, die noch in keines Menschen Herz so lichtvoll aufgestiegen sind.

Wie die Unfichtbarkeit und Geistigkeit ber Dinge, die er barstellt, und wie die Sichtbarkeit, in die er fie fent, so feine Boeffe.

10

Er ist Divinator, Ahner unfinnlicher Dinge, die er sinnlich darstellt, sie seien zukunftig ober gegenwärtig. Er spricht: "Es werde Licht", und es ist Licht. Sein Gott ist mit dem Lichte, wie mit einem Aleide bekleibet. Er ahnt, was der verborgene Gott thun wird. Er stellt ihn in Menschen dar, in Bätern, herrschern, helden. Er ahnt und kellt klar den "verlornen Sohn und den umarmenden Bater, die zehn Inngfrauen, den Chebrecher David" dar; er sabelt prophetisch und prophetisit fabelnd und voetisirend.

Er ahnt und ftellt klar ben Sturg "jenes Sohnes ber Morgenröthe und ben Sturg Babylone" bar.

Sehen Sie, mein Freund! ben Fall, daß Jemand das Gemälde vom Sturze Babylons, das wir im achtzehnten Kapitel der Apokallypse lefen, bisher nicht anders, als ein poetisches Stud angesehen, und es träse sich zu, daß es zu unsern Zeiten irgend eine große Stadt in der Welt gabe, auf welche sich dieses Gemälde Zug für Juganwenden ließe, welche dieses poetische Gemälde realisirte, so verständen Sie es dann doch, wenn Zemand sagen wurde: "Poesse ist Prophezel."

Seten Sie ben Fall, daß ein Prediger das Elend des Arieges so klar, so intuitiv, so detaillirt und mit schneidenden Lokalfarben darftellte, so daß im Falle des Arieges Zug für Zug eintrafe und eintressen müßte. Könnte man anders sagen, als: wahre Poeste, wahre Prophezei —?

Mit Begeisterung Wahres klar fprechen, unfinnliche Dinge sinn= lich machen, ist bas Wefen ber Poesse und Prophezei. Begeisterte find Poeten und Propheten.

Wenn ein Angläubiger in eine Christenversammlung kame und ste alle weissiggten, so weissagten, daß die Geheimnisse seines Herzens offenbar wurden, so mußte er niederfallen, anbeten und gestehen, daß Gott wahrhastig in ihnen sei.

Er fonnte ben allen bobern Poeten und befannten Propheten

(propiorem doum) nahern Gott nicht verkennen. Je tiefer die Boefie in Berborgenheiten der Gegenwart und Zufunst, der abwesenden und entsernten Dinge eindringt, und je klarer sie diese darstellt, desto mehr Boesie, desto höhere Boesie ist sie. Wie sie Prophetin ift, so ist sie Poetin, und wie sie Boetin ist, ist sie Prophetin.

Wie der Poet seinen Menschen und Engeln, Göttern und Satanen, Tugenbhelben und Kriegshelben, Rettern und Thrannen Worte in den Mund legt, die ste als ihre Worte anerkennen mußten, je mehr er also bwinirt, ahnt, Brophet ift, defto mehr ist er Boet.

Und noch Eins:

Was der fromme, begeisterte Poet van Zukunft spricht, ist alles mal Prophezei. Es erfüllt sich immer auf eine gewisse Wetse, ohne daß er daran dachte, prophezeien zu wollen. Man kann sein Wort zitten; man kann darauf appelliren; Gott läßt keines seiner Worte auf die Erde fallen; das Schickfal ehrt ihn durch reelle Darstellung seiner reimpoetischen Darstellung. Es unterschreibt und besiegelt seine Olvinationen, Uhnungen, Borgefühle, Sprüche. Es sind Orafelsprüche, die ihr Kreditiv in sich selbst haben.

Thut Ihnen biefe Erflarung noch nicht genug, fo bin ich ju weisterer Belenchtung bereit.

Badenichweil, ben 8. Muguft 1794.

# 74.

Stelle dir die Welt oft als einen Garten vor — voll schöner Binmen; erlabe dich an ihrem Geruch; ergoge bein Ange an der Berfchiebenheit ihrer Farbe und Bildung; siehst du eine Pflanze verdorren, so suche fie zu begießen, oder versetze sie, wenn du Plathaft; laß aber ben Kurbis an der Erde und die Eichel am Baume!

#### 75.

"Ich fann nichts zum Wohle ber menschlichen Gesellschaft beistragen", fagst bu. Warmn nicht? Wenn bu nur Bammwolle

spulest und knupft ben Faben gut an, daß ber Zettler nicht schimpft und ber Weber nicht flucht, so hast du Gntes gethan und Boses verhindert.

## 76.

# Ueber Freiheit.

#### Lieber 23. !

Sobald ber Mensch frei ist und handeln kann, daß man ihm zurechnen ober nicht zurechnen barf, so bald kann man sagen: "Er kann kan auch sein Leben verfürzen."

Er fann es nicht über die Kräfte ber Natur hinans verlängern; aber er tann es verfürzen, fürzer seben, als die Natur es ihm, ohne seine Ansschweisungen ober Gewalt gegen sich selbst, gesetz hatte.

Wenn ich mit Freiheit des Willens morde oder ftehle, so ziehe ich mir dadurch von Seite des Staates eine gewaltsame Lebenskurzung zu, die ich mir ohne diesen Migbranch meines freien Willens nicht zugezogen hatte.

Die Frage ift nicht: "Könnte ich bas von Gott vorgesehene Ziel meines Lebens verfürzen?" hat Gott meinen freiwilligen Diebstahl und Word vorhergesehen, so hat er auch die darauf gesehte und ersfolgende Todesstrafe vorhersehen können, mithin auch das näher gessetzte Lebensziel.

Aber weggesehen von Gottes uneinfließender Boraussicht, kann und soll es mir anders nicht vorkommen, als freiwillige, selbstverschuldete, bloß von mir abhängende Lebensverkurzung, wenn ich durch Diebstahl, Mord ober auf andere Weise die von meiner Natur sonst zu erwartende Lebensbauer nicht zu ihrem Biele kommen lasse.

Ich bin sehr für bes Menschen Willensfreiheit; ohne sie, was sind wir? Weber Ebenbilder Gottes, noch rechenschaftsfähige Geschöpfe. Elende Maschinen, Spielwerke des Zusalls, Körper, die nur nach den Gesehen der Schwere fleigen und sinken.

Alle Gebetsfraft verschwindet ohne Willensfreiheit. Es ift Thor: heit, um etwas Bofitives au bitten, wenn unfere Willensfreiheit feis nen Ginfing auf Wirfungen und Urfachen außer uns bat. Weniaflens tonnen wir uns von biefer unferer Ratur gemäßen Borftellungs: art nie entfernen, ohne uns in inertritable Laborinthe zu verirren. Wir muffen unferm Befühle von Freiheit gemäß handeln. So wie wir bie nie erweisbare Borbanbenheit und Objektivitat ber Dinge außer nus glauben und für gewiß und erwiesen halten muffen, wenn wir als vernünftige Menichen leben und bes Lebens froh merben wollen. fo muffen wir ohne alle weitere Bernunftelei glauben, bag wir frei feien, frei handeln und also unser Leben verfürzen und bis auf einen gewiffen Buntt verlangern tonnen. Diefer Glaube ift außerft vortheilhaft, und ber entgegengesete außerft nachtheilig fur une. Alle Spannfrafte unferer Ratur erschlaffen ohne biefen Glauben. Mile Barbe ber Menschheit fleigt mit bem Steigen und finit mit bem Sinten biefes Glaubens.

So wenig ber Mechanismus unsers Körpers burch bie willfurlichen Bewegungen besselben, bie boch biesem Mechanismus entgegene stehen, zerftört wird, so wenig werden durch unsere Freiheitsverwenbungen bie mechanischen Gesetze bes Universums zerrüttet. Ich bitte Sie, biesem Letztern besonders nachzubenken.

Bürich, ben 27. Juli 1794.

# 77.

# An den Markgrafen von Baden.

Shro Durchlaucht haben mir mit ber gutigen Sendung der fos genannten Rothmantel eine wahre Frende gemacht. Welche bestimmte Beichnungen! welche fernhafte, interessante Gesichter! welche Charafs tere! Sie mögen so diedisch und ungestitet sein, als sie wollen, daß man sie durchaus fürchten muß, es ist dennoch keine verwerss liche Menschenklasse. Sie scheinen mir einer großen Blibbarkeit, sogar zu feinern, sittlichen Empfindungen fühig. "D", sagte ich, ba
ich biese schönen Bilder mit einigen Freunden bewunderungsvoll durch:
ging, "diese vielleicht nun so verachteten und ihrer Rohheit wegen
so verachtenswürdigen Menschen sind gewiß nicht die letzten der Lieblinge Gottes. Wie manchen sein gesitteten Höhlungen, wie manchen
berühmten Alabemisten, wie manchen eleganten Predigern werden sie
vorgehen in das Neich Gottes! Wie schnell, wie herzlich, wie
willenlos gehorchend werden diese den Gerru, sobald sie ihn erkennen werden, andeten!

Den 6. Dezember 1794.

# 78.

# An herrn L... R... in G...

Ihre brüberliche Jufchrift, mein herr R. . .! verbient meinen Dauf. Brüber follten Brüber warnen, belehren, erinnern und besonders, wenn sie in üble Berbachte fommen, ihnen bavon Nachricht geben und sie gewissenhaft barüber befragen. Tausend schlimme Nachrichten würden entweder unterbleiben oder sogleich vernichtet werden, wenn man den geraden Weg, den Sie einschlagen, einschlüge.

Run zur Sache. Es ift Ihnen berichtet worden: "Fichte habe mich in Ansehung meines bisherigen religiösen Glaubenssystems auf ganz aubere Gebanken gebracht", ober, wie sich Ihr philosophischer Freund ausbrückte: "Ich habe mein ehemaliges myslischeschupernaturas listisches System aufgegeben, und bekenne mich nun bloß zur Bersunpfreligion."

Ich mache mir es zum Bergnügen und zur Pflicht, Ihnen zu fagen, was an der Sache ift. Ich nahm mit einigen Freunden Lektionen bei Fichte, um diesen scharsslungen Mann zu benuten und um von der Kantischen Philosophie einen richtigen Begriff zu bekom-

men. Diese Lettionen, die ich nicht gang verftanb, schärften meinen Berftanb und gaben mir Stoff zu vielem Nachbeufen.

Allein weber diese Borlesungen, die das Christenthum weber wenig, noch viel berührten, noch einige Privatunterredungen, die ich sonst mit diesem außerordentlichen Manne hatte, in denen ich mich über einige meiner bosondern Glaubenspunfte einließ, hatten in metzuem disherigen Glaubensspisem (heiße es nun mystisch oder superanturaliklisch) nicht das Geringste geändert. Ich habe mich hierüber bereits, so weit es sich thun ließ, in dem Monatblatte für Frennde hinlänglich erklärt, da mir von einem würtembergischen Frennde etwas Aebnliches berichtet ward.

Ich versichere Sie also, mein unbekannter, brüberlicher Freund! bei Allem, was heilig ift, daß ich die auf die gegenwärtige Stunde noch in der Ueberzeugung stehe, daß die Bibel eine wahre Geschichte positiver Offenbarungen Gottes enthalte. Ich sage beswegen ungern: übernatürlicher, weil bei Gott nichts übernatürlich ist, und weil Alles, was Gott, auf welche Weise es nun sei, an und in dem Menschen wirft, der Natur des Menschen gemäß gewirft wird. Bon etwas Uebernatürlichem kann kein natürliches Produkt der Menschheit einen Begriss haben. Gott selbst muß sich humanistren und also natura-listven, oder: das allschassende Wort mußte Fleisch werden, um unter uns wohnen zu können. Dieses im Bordeigang.

Ich glaube besenders an die hochste Gottlichseit der Berson und der Lehre des Nazareners Jesu; halte ihn täglich mit neuer Ueberzenzung und Kreude für den unmittelbaren Gegenstand unsers religiösen Kultus, für das allerhöchste Ideal der Menschheit und der von Menzschen gedenkbaren Gottheit; glaube immer mit mehr intuitiver Erstenntuiß, daß ohne ihn Niemand zum Bater sommen und mit dem Ersten aller Wosen in reelle Genussegemeinschaft treten könne; glaube, daß allein durch bessen von Werschen und Wermittlung das Menzschengeschlecht zu seiner Bestimmung geführt, zu seiner wahren Würde gehoben und das werden könne, was es nach dem Plane der erwigen

Liebe werben foll. Er, Jesus Christus, wird mir täglich unentbehrs licher, — wird es mir, dem sterdlichen Lavater, mir, dem Sander Lavater, mir, bem fraftbedürstigen Lavater, mir, wenn ich es sagen darf, dem Philosophen Lavater. In dieser und mancher Absicht din ein großer Berehrer der kantischen Philosophie, indem ich in derzselben den philosophischen Zuchtmeister Moses auf Christum ahne, oder zu sehen glande. Zesus Christus wird, je mehr ich alle philosophischen Systeme prüse, täglich mehr in sehr eigentlichem, buch fäblischem und vollsommenem Sinne, mein herr und mein Gott.

3ch beflage jeben Menfchen, ber biefen Sinn nicht hat, als einen, ber weber Gott, noch bie Ratur bes Menfchen, noch fein eigenes Berg fennt; halte jeben Deiften für intonfequent, fowie Jeben, ber Chris ftum nicht gerade so und so gang rein annimmt, wie ihn bas Evangelium flarer als flar barftellt. Burbe ich anbers benfen, fo murbe ich es fagen, weil ich nichts verächtlicher finde, als einen öffentlichen Chriftenlehrer, ber eine bobbelte Rolle fpielt, und einen Chrifins prebigt, an welchen er nicht als bas pon plus ultra aller menfche lichen Göttlichkeit glaubt. 3ch habe mich auch bierüber, befonbers in befagtem Monatblatte, binlanglich erflart. 3ch nenne biefe elen. ben Ameibergigen, bie weber Chriften fein wollen, noch herzhaft genug find, fich für Deiften au erklaren. Samanianer, weil fie jenem Saman abulich find, ber ben Marbochai auf bem tonialichen Pferbe herumführen und rufen mußte: "Alfo wirb man bem thun, ben ber Ronia gern ehren wollte!" obgleich er vor Reib im Bergen batte berften mogen.

Wenn ich heute nach reifer Prüsung eines andern Sinnes wurde, so wurde ich mich nicht auffordern lassen, sondern es sonst thun, dieses aller Welt mit Kar vorgelegten Gründen zu sagen. Denn es ist wahr, was Ihr philosophischer Correspondent sagt: "daß es meine oberfte Maxime ift, nur Wahrheit zu suchen, wie sie auch ausfallen möchte." Insosern ist auch die Vernunft mein höchstes Gut und das Alles entscheidende Tribunal, ja nur der Vernunste Gott ist mein

Gott. Erschrecken Sie nicht ob biesem gewagten und leicht misversstebaren Ausbruck: Wahrheitsliebe mit möglichster Ueberlegung ist mein Höchstes, ich durste sagen: ber Gott aller Götter, mein summum bonum. Aber dieses mein Höchstes, diese Autorität, von welscher alle Gottheiten allein ihre Autoritäten her haben; diese nichts als wahrheitsliebende, möglichste Ueberlegung gibt mir einen Gott, wie der Gott und Bater Jesu Christi ist; und hat sie mir den durch Christum gegeden, so heißt dieses, mein höchstes, inneres Tribunal, vor welchem sich alle Aniee der Weisheit und Wahrheitsliebe beugen müssen, mich meine Aniee beugen vor dem, welchen nach dem Ansespruche desselben allerhöchsten und inappellablen Tribunals, der Bater geheiligt und in die Welt gesendet hat. Wie Vanlus durch das Geset dem Gesetze entstard, so, möchte ich sagen, entstard ich durch die Verzuntst ich der Vernnunk, die sich allein und ohne einen Wittler, wie Spriftus ist, belsen zu können wähnt und träumt.

Ich hoffe, Sie sehen ans dieser unzweibentigen Erklärung, die ich, ohne Sie zu nennen, bem Monatblatte wörtlich einruden werbe, wie abel Ihr guter Freund berichtet worden ift.

Ich thue diefer Erklärung noch die Aeußerung hinzu, daß ich gerade diese letten Tage hindurch in meinem Innern nicht wenig daher leibe, daß so manche meiner ehemaligen christlichen Freunde und Mitandeter Christi, hingerissen vom Seiste des Zeitalters, nicht nur ganz von Christus abgekommen sind und in dem Sedanken stehen, daß sie sich getäusicht haben und nun zum wahren Lichte gekommen seien, sondern, daß diese sogar äußerst intolerant und inhuman mit ihren ehemaligen Glaubensgenossen umgehen und mit flotzverachtendem Mitseiden auf diese dem Evangelio tren Gebliebenen herabsehen. Ich habe verschiebenen solchen und andern sehr philosophischen Röpsen die kaltblütigste Prüfung meiner Glaubensgründe anerboten, aber umsonst! Die Meisten weichen dieser Prüfung aus. Ich habe nicht die mindeste Ursache, sie anszuweichen. Zeigt man mir etwas Besseres

und Soliberes, - weg mit bem weniger Guten! Ber tonnte fich felbft bei anertanntem Jerthum ertragen ?

3ch habe eine Methobe, von ber ich wohl behaupten barf, baß fie ganz einzig in ber Welt ift. Alle meine Glaubensgrunde find in bie einfachsten Sate aufgelost, und mein Eingang ift immer berfelbe.

"Lieber Wahrheitsfreund! Ich streite nicht, will auch feine Gegengrunde, sondern verspreche nur, den Sat sogleich zu zerreißen, dem Spucksaften zu übergeben und in meinem Leben nie mehr zu behaupten, von welchem du nicht von Herzen sagt: Es ist völlig so klar und so gewiß, wie Einmal eins ift eins. Nochmals, bemühe dich nicht mit der geringsten Widerlegung oder Erweisung des Gegentheils. Es bedarf bessen nicht. Ich anerbiete die gänzliche, innere und äußere Annullirung jedes einzelnen Sabes, von dem irgend ein sterblicher Wensch mit seiner Verson oder seinem beigesetzen Namen das Wort aussprechen darf: Dieser ist nicht so klar und wahr, als Einmal eins ist eins."

Tanfende haben über biefe meine Anerbietung als die hochfie Ertravagang ber menschlichen Brasumtion laut und leise gelacht; aber diese kalten, ruhigen, philosophischen, humanen, erhabenen Bahrheitsfreunde magten es nicht, mich beim Worte zu nehmen.

Die Wenigen, die es wagten, unter benen ich nur ben seligen Bollitofer neunen will, erstaunten, umarmten mich und wollten auch nicht einen einzigen Sah vernichtet wiffen. Dieses ist Thatfache und ein Experiment, das ich alle Augenblide wiederholen will.

Diese gewiß nicht ohne Nachbenten, Rampf und Schmerz errungene Evibenz meines altevangelischen Glaubenospftems nöstigt meine Bernunft eben so sehr, als mein Gerz, zu wunschen und zu arbeiten, bag alle Kniee sich beugen vor bem Namen Jesus Christus, und alle Jungen bekennen, baß er ber herr sei zur Ehre Gottes bes Baters.

Saben Sie die Gute, biese gang offene Gergensaußerung Ihrem wurdigen Freunde balb möglichst mitzutheilen. Doge fie auf ihn

wirten, was Sprache ber Bernunft, ber Bahrheitsliebe und ber Ueberzengung auf einen philosophischen Kopf und ein humanes Herz wirken kann.

Den 22. Oftober 1794.

#### 79.

"Die Kinder ber Welt", fagt mein Evangelium, "find finger, als die Kinder des Lichts."

Ich las neulich in einem Buche, bas mir von Ungefähr in die Hande fiel, von einer Weltbame, beren ganzes Spftem darin bestand, auch nicht das Geringste für sich unbenutzt zu lassen. Sie forschte ans jedem Wenschen nur das aus, wovon sie sich einigen Borthell versprechen konnte; sie ließ kein Wort auf die Erde fallen, das einem Bersprechen ähnlich sah, ohne es mitten im Fallen aufzusaffen und durch schnelle, dankbare Annahme schärfer zu prägen, als es der nachlässige, höstliche hinwerfer selbst prägen wollte. Aind des Lichtes! au welches ich dieses schreibe, möchtest du von dieser wahrhaft weltzlichen Klugheit die himmissische Klugheit lernen, die uichte zu unserer Selbstverbesserung unbenutzt hingerben läßt!

Diese himmlische Kingheit, schwesterliche Freundin! verliert ben großen Zweck bes Lebens nicht aus dem Auge; sie sucht und sindet immer Belehrung, Stärkung, Bernhigung, Ermunterung, Warnung, Burechtweisung; besonders ist sie außerft haushälterisch mit zeitverberbenden, zwecksosen Worten, und leidet sehr bei nichts gedenden Weitläusigseiten, wo Alles mit wenigen Worten ins Reine gedracht werden könnte. Am besondersten weiß sie die Gegenwart vorzügliches Menschen zu ihrer Erdanung und innerer Bervollkommnung wohl zu dennzen, und ist himmelweit davon entsernt, mit eigenem Geschwäße, das zu nichts führt, ein Wort des Weisen, das zu vielem Guten sühsen könnte, zu verdrängen und aufzuhalten.

Ralter Schalfseigenfinn eines anbächtelnben Weibes fann auch bie chrifilichfte Gebulb in eine Art von Raserei bringen, worüber bann freilich diese frommelnbe Bosheit, ihr satanisches Gespotte zu treiben, sich zur Wonne macht.

# 81.

Ich erschrede vor keinem Schurken; benn kein erschreckbareres Geschöpf ift, als ein Schurke in Gegenwart eines berb ehrlichen Mannes, ber ihn kennt und ihn fühlen lassen kan, daß er ihn kennt und ihn zu entlarven im Stande ift.

## 82.

Der Eigensinn ift so lange unbelehrbar, als er sich für weise Stanbhaftigkeit halt. Man muß selten birekte mit ihm zu Werke geben; man muß ihn fangen in seinen eigenen Schlingen; man muß warten, bis er einen Grunbsat außert, ber einem anbern von ihm geaußerten Grundsat, wie Ja bem Nein entgegensteht.

## 83.

Lavater und R. R. können nie sich seinbselig behandeln; aber Lavater und R. R. können nie Frennde werden, so lange sie in dem Raume der Zeit und der Organisation, in welche ihre ewigen Geister gebannt sind, eristiren. Sie können sich allenfalls hochschäten, bewundern, lieben, sich gegen alle Welt mit Aufrichtigkeit und Muth in Schutz nehmen; aber zu dem, was die nichts Unahnliches verzwischende Weisheit, Freundschaft im genauen Sinne nennt, können sie in dieser Zeitlichkeit nie kommen.

Benn ber Eine auf bem festen Boben praktischer und beruflicher Ersahrungsweisheit und unibealischer, immer auf ben uachften Gegensftand allein sich zusammennehmenber Augheit, ber gern erfreuenden Liebe zu wandeln ftrebt, und ber Anbere balb mit lieblicher Geiterfeit, balb

mit grimmiger Berachtsamkeit nach nie erreichbaren Ibealen balb hinssliegt, balb hinftrauchelt, so kann Einer bes Anbern Originalität und Souberbarkeit freundlich auftaunen; aber umarmen können sich biese heterogenen Naturen nicht, und wehe ihnen, wenn sie sich burch irgend eine Mebiation der Umftände bazu hinreisen lassen!

# 34.

Ihre Lage, lieber R., ift schredlich; aber bie Mittel, weitläufige, phraseologische Deklamationen zu schreiben, in welcher Zeit Sie schon wieber ein Baar Baten, sei es auch nur mit Schreiben, verbienen könnten, scheinen mir thöricht und beinahe kindisch.

# Partien

aus

der unvollendet gebliebenen Befchreibung

# Reife nach Kopenhagen.

1793.

1.

Wir kamen auf bie reichhaltige und erhabene Bielfinnigfeit ber Borte Jefn ju fprechen. Es gebort, meines Bebuntens, jum nicht fehr ehrenvollen Charafter unfere geift : und herzlofen Beitaltere, Alles ju verengern, ju verfleinern, auszuleeren, ju verallgemeinern und burch Berallgemeinerung zu vernichten, was große, göttliche Den: fchen gefagt haben, fo gerabezu bem Geifte Jefu und bes Evangeliums entgegen. Unfere bahrbtischen Gottesgelehrten fagen : "Der engfte, beschränkteste Sinn ift ber wahrste." "Ja, thue ich hinzu, fur bie engherzigften und beschränkteften Menschen!" aber burchaus nicht für die Chriften, die für große Borte großer Menfchen, für große Charafter und fur bie Manier und ben Geift Chrifti ben minbe. ften Sinn haben. Wie ein Menfch großfinnig ift, fo find es feine Borte. Je größer ber Rebenbe, besto reichhaltiger, finnreicher, auf viele gang verschiebene Falle anwenbbarer find feine Reben. Man bente nur, in wie mannigfaltigem Sinne und bei wie verschiebenen Anlagen Jefus die Worte gebraucht hat und hatte brauchen founen: "Wer fich felbft erhöhet, ber wird erniedrigt; wer fich erniedrigt, ber wird erhöhet werben. Die Letten werben bie Erften, bie Erften bie Letten fein. Gebet, fo wird euch gegeben werben. dem Mage ihr meffet, mit bemfelben wird ench hinwieberum gemeffen werben. "Man benke an die Nebliche Zweidentigkeit nab Mehrstnnigkeit der Worte: "Eins ist noth! — Weld! siehe deinen Sohn! (ein Wort, von dem mir noch nicht gar lange ein tieser Siun, der gewiß im Herzen Jesu lag, bekanut geworden, den ich nur denen von meinen Freunden mitthelien werde, die für die eble und erhadene Manier Jesu, mit sehr wenigem sehr viel zu sagen, offenen Siunhaben.) "Wie Woses die Schlange erhöhet hat, so muß auch den Wenschenschaft! — Geit din's! — Mich dürstet! — Es ist volldracht! — Gehe hin, und wasche dich! — Siloah (ber Gefandte) wird dir helsen! — Dein Bruder wird auserstehen! — Wenn du glauben wirst, so wirst du de herrlichteit Gottes sehen!

2.

Cramer rühmt immer mit Recht Rloystock's Würde in seiner Wesstade; Geschmack und Würde verlassen ihn nie. Aber ber große, der einzige Mann könnte es doch nicht übel nehmen, wenn unser einer, dem nicht Ein Wort in der Passionsgeschichte gleichgültig ist, oft wünschte, daß er, aus Sorge, Geschmack und Würde zu verlegen, nichts übergangen haben möchte, was die Größten und Würdereichsten aller Sterdlichen nicht unter ihrer Würde sanden, zu erzählen. Eben von einer solchen Meisterhand wünscht man das, was sich sonst schwen mit Geschmack und Würde dargestellt. Jum Beispiel: Das von Petrus abgehauene Ohr und die Wiedersansehung desselben; das Hahnengeschrei mit dem Blicke Jesu auf Betrus verdunden. Es läßt sich Alles sagen. Und wer soll es und sagen, wenn der Geschmackvollste und Würdereichste aller Dichter nicht?

3.

Rach fechs Uhr waren wir bei Oberhofen, wo ein wohlbekorperter katholischer Pfarrer, in einen Harzmantel gehüllt, einer langen Brozession nachritt. Wir hielten uns gern so nahe wie möglich an biesen Patron, weil uns einst unfern von St. Gallen bei einer Prozession beinahe ein Unfall begegnet war, ber allen weitern Reisen und Reisebeschreibungen beinahe ein Ende gemacht hatte. Obgleich jene Brozesson ohne Krenz und Fahnen und ohne das Benerabile war, so wollten boch die rohen Bauern, die NB. ihr geviertes Haupt wohl bedeckt hielten, unsern Kutscher, weil er sortsahren und nicht gleich den Hut abziehen wollte, mit dem surchtbaren Gekreische: "Weißest du nicht, was Gott ist!" überfallen, und riesen schon: "Wir wollen den Wagen bald umgeschmissen haben!"

Wahrlich, ein Moment noch fehlte, und wir waren, obgleich wir damals bei Katholiten im Wagen saßen, überfallen und in einer unfinnigen Frömmigkeitsteufelei zertreten worden. Wir erinnerten uns bei der gegenwärtigen Prozession ganz genan und klar wieder aller Umstände und meines plöglichen Erblassens, daß ich so weiß war, wie meine Müße, die ich mit bebender Hand vor dem Gotte, von dem ich keine Spur in seinen Eiserern sah, herunterzog.

D wie schwer ift es, gegen Intoleranz nicht intolerant zu wers ben. Dießmal aber ging es uns ganz gut, indem wir durch ben eben erzählten Borfall mores und savoir vivre gegen ben unbefannsten Gott gelernt hatten!

4.

Gerade vor sieben tihr kamen wir nach Whl, einem artigen, reinlichen, obgleich nicht sehr geschmackvoll gebauten, ansehnlichen abtssantigallischen Landstädtichen, wo uns abermals eine Prozession vor dem Thore aushielt. Die mir, ihrer Herzlosigseit wegen, sonst nicht sehr einleuchtenden Ave Maria sind mir deswegen dennoch immer heilig, weil sie Erfüllung eines prophetischen Bortes sind, dem die Sprecherin selbst den weitesten Sinn zu geben, viel zu demüthig war. "Bon nun an werden mich alle Geschlechter der Erde sellg preisen!" Was Sterblichen unschädlichen Genuß schafft und einige der dunkeln Lebensmomente erleichtert, das ist mir, wosern ich nichts Bessers an bessen Stelle zu sehen weiß, um meiner so mannigsaltig gedrückten Brüder willen lieb, und sollte es nur ein Rosentränzehen oder ein gewundenes Wachsserzehen in dem Händschen eines vierjährigen

christlich-katholischen Kindes sein. Wem es nur um Genuß zu thun ift, der ist nicht sehr intolerant, ist es höchstens nur gegen die genußraubenden und statt des Geraubten nichts anbietenden Toleranzeprediger.

5.

Der mannigfaltig befreuzelte Kirchhof gab uns eine klare Ansficht der Berschiebenheit der chrifilichen Religionsarten. D, wie mannigfaltige Editionen des Kreuzes Chrifti! Christi und des Evansgeliums. D, Kreuz auf Golgatha und beebelsteintes Pektoral-Brustsfreuz auf der Brust eines gefürsteten Pralaten! wie verschieben und wie Eins seib ihr!

Bie Rofen Gines Stammes, verwelfet fruh und fpate!

So verschieben ihr, ihr taufend mal tausend Kreuze! seib, auf Gottesäckern und Straßen, am Hals und auf der Bruft, in Kabinetten und Kirchen, ihr seib doch alle Zeugen, Abkömmlinge des
ersten heiligen Kreuzes, an welchem der zweite Abam sich zum
nenen Stammvater eines nenen unsterblichen Menschengeschlechts ausglühen und vervollsommnen ließ.

6.

Es ward noch von Pfenninger gesprochen, und wie er sich über so Manches so naiv und originell ausgebrückt. Er opferte so gern aus Liebe und Glauben manches Bergnügen auf und sagte dann lächelnd: "Es geschieht aus Gelz und Buchergeist; benn ein aufgesopfertes Freudchen erzeugt Freuden, die man nie ausopfern darf."

.7.

Ich schrieb etwas, ich weiß nicht mehr, was, an die Wand und wagte die Aeußerung, die ohne Erklärung leicht misverstanden werden konnte: "Ich glaube mehr an Christus, als an Gott!" Das heißt: "Ich habe mehr historischepersonliche Kenntniß von dem Menschen Christus, der einen ganzen Kurs der Menschheit auf Erden machte, als von dem, den kein Mensch gesehen hat und zu sehen vermag. Der ift mir erst burch Christus als mein Gott recht glaublich intnistiv und gewiß. So beweist die ganze Schövfung mir Gott, ben persönlichen Bater der Menschen, nicht, wie der historische Christus, in seinem mannigsaltig wohlthätigen Berhältnisse mit dem Menschen, dem Sterblichen, dem Sünder, dem Unsterblichen, dem Reichsgenoffen Gottes betrachtet.

8.

Ein Buch, das ich aussching, ich glaube, es hieß: ber unbetannte Christus. "Ich fenne den Menschen nicht," sagte ich, "der sagen dürste: ich fenne Christus, und keinen unter den Christen, der gesagt hätte: ich kenne ihn nicht!" Es ist doch sonderdar, in welcher Inkonsequenz und Unübereinstimmung mit sich selbst der Mensch sich stets forttreiben kann. Der Christ, 3. B., sagt nach der Bibel erstens: Ein Christ ist ein Tempel des heiligen Geistes (wie er dieses nun immer verstehen mag); zweitens: Ich bin ein Christ, und darf drittens, was aus belden vorherzegzungenen Sätzen unwidersprechlich solgt, nicht sagen: Ich din ein Tempel des heiligen Geistes. DInkonsequenz!

9.

Auf Beranlassung ward gesagt: Unser herr war der ruhigste Mensch; so viel er zu wirfen hatte, er wirfte mit einer Geistes, gegenwart und Auhe, als ob er in der Welt nichts, als das Einzige, womit er sich eben beschäftigte, zu wirfen hätte. Wie ruhig blieb er, da Jairus ihn so dringend bat, zu seiner sterbenden Tochter zu sommen. Wie ruhig beim Worte: "Herr! den du lieb hast, der ist trank." Aur unsern vom Grabe Lazarus hatte er eine heftige Gemüthsbewegung und mußte sich durch Gebet wieder in eine ruhige Stimmung sehen. Mit Ruhe können wir viel mehr wirken, als mit Hestigkeit; Ruhe allein erlaubt uns wahren, weisen, reinen Genuß; wenn wir ruhig wären, so könnten wir schwerlich sündigen. Geben wir Acht auf uns: beinahe jede Sünde, die wir begehen können, kommt aus Unruhe, aus Hassigkeit. Sobalb wir ruhig.

prüfen und nachbenken, so wird uns die Sande numöglich. Die Sande kann nur im Trüben fifchen. Wer fündigt, der zieht bas Schlechte dem Beffern vor, Unruhe der Ruhe.

10.

"Sagen Sie mir," fagte eine ber anwesenben Tochter . "lieber herr Bfarrer! ein Wort wiber bie Unbescheibenheit. 3ch bin fo unbescheiben und ftolg!" "Chrliche Seele," fagte ich, "feien Sie unbeforgt, wenn bem fo ift; Bott wird Sie icon ju bemuthigen miffen. wenn Sie ju boch greifen wollen; bas Stablein Deb wird Ihre Rnochlein icon nieberaufchlagen wiffen; übrigens ift auch manches, was man Unbescheibenheit ju nennen pflegt, nicht Unbescheibenheit. Wir find über bas, mas wir von uns felbft benten und fagen follen. gewöhnlich fo verschraubt, bag wir faum mehr über echte Beicheibenbeit und Unbescheibenheit urtheilen fonnen. Dan halt es nicht für Unbescheibenheit, wenn ein Densch fagt: "3ch bin Gottlob gefund : ich habe ein autes Gebachtnif": warum follte es benn Unbescheibenbeit fein, wenn man mit einfachem Sinne fagen wurde: "3ch habe Gottlob einen auten, gefunden Berftand, ein antes Berg empfangen, biefes und jenes Gute ift an mir." Die unschulbigen Rinber fagen ja auch Alles, und tein unfunftlicher, unverschraubter Denfch wirb es für Unbescheibenheit halten, und ber bemutbige Chrifins burfte ohne Unbescheibenheit fagen : "Ich bin von Gerzen bemuthig."

## 11.

Steiner's in Angeburg Bibelfaal mag für einen Bibliographen von großer Wichtigkeit sein. Hatte ich seine, des Herzogs Karl von Würtemberg und herrn Junstmeisters Courad Heidegger Bibelkenntniß, die mir ganzlich sehlt; so hatte ich dabei einen viel reichern Genuß gehabt. Ich bekenne aber aufrichtig, daß, nebst unzähligen Kenntuissen, die mir sehlen und nicht sehlen sollten, mir die von verschiedenen Bibelausgaben so ganzlich sehlt, daß ich unter Gelehrten dieser Art, nicht wie Saul unter den Propheten, sondern wie ein Manswurf unter Löwen und Ablern siehe. Saul konnte doch noch ein Prophet werden, aber Manswurfe werden nie Abler und Löwen.

Aller bieser meiner profunden (grundlosen) Unwissenheit in diesem Fache, fraft welcher ich nicht einmal das Recht hätte, zu bewundern, ungeachtet, muß ich doch sagen: Unter dieser Sammlung seltener und merkvürdiger Bibeln, die gegenwärtig über 8000 Stücke enthält, zogen besonders meine Ausmerssamtig über 8000 Stücke enthält, zogen besonders meine Ausmerssamtig über 8000 Stücke enthält, zogen besonders meine Ausmerssamtig über 8000 Stücke enthält, zogen besonders meine Ausmerstamten beutschen Bibeln im oberdeutschen Dialekt, die alle, zwei einzige ausgenommen, vorhanden waren. Dann sah ich, ich sann nicht sagen mit Bewunderung, vielmehr mit einer Art von Ehrsurcht (welcher auch die katholischen Leser dieser Reise nicht zürnen werden), das Eremplar derzeitigen merkwürdigen Luther'schen Ausgabe, die bei Hand Luften groß Folio herausgekommen, welches voran mit den eigenen Handschriften Luther's, Melanchthon's, Bugenhagen's und Major's prangt.

#### 13.

Am allermeiften aber frappirte mich und verschaffte mir einen eigenen neuen Reliquiengenug Luther's Sanderemplar feiner Ueberfegung ber fieben Bugpfalmen, worin er verbefferte, mas er in bet neuen Ausgabe 1541 verbeffert haben wollte. Es findet fich auch in biefem Eremplar bei ber Erflarung bes fecheten Bufpfalms am Ranbe ber erfte Entwurf von bem in ber lutherischen Kirche febr befannten Gefange: "Aus tiefer Roth ichrei' ich ju Dir!" Bie er babin gefommen, ftellte fich Freund Steiner fo vor: Luther hat in einem ahnlichen Gebrange, wie bas war, barin fich David befand, ba er ben Pfalm verfertigte, benfelben por fich gehabt, barüber nachgebacht, baburch ahnliche Empfindungen in fich aufgeregt, und zu einem abnlichen Gesange fich begeistert gefühlt, und weil er folches gerne aufbehalten wollte und nicht gleich ein anderes Babier jur Sand hatte, fo fcbrieb er bas Lieb auf ben breiten Rand bes por ihm liegenden Eremplars ber fieben Bugpfalmen, und gwar jebe Beile ju ben Borten bes Textes, bie ibn baju befeelten. Da er es

hernach hatte abschreiben lassen und dieses Lied in der neuen Amsgabe der Bußpfalmen nicht abgedruckt werden follte, so durchstrich er es, Beile für Beile, in dem Handeremplar, aber so, daß man jetzt noch alle Worte wohl lesen kann. Welch' eine Reliquie! O, daß ich reich wäre! Welch' ein Rleinod in eine fürstliche Wibliothet! So was sollte nicht aufgesucht und den Heiligthümern der Borzeit beigelegt werden? Was dann?

# 14.

Bir befahen mit befonderem Boblgefallen ben Serfulesbrunnen beim Siegelhaus; Schoneres, Bollfommneres, Großeres fenne ich nichts unter allen mir befannten menschlichen Runftwerfen. 3ch habe bie Originale ber berühmten antifen Statuen in Rom nie, wohl aber treffliche Abguffe bavon gefeben, und lege mein Befenntniß frei ab. baß, wenn die Originale in Erz und Marmor die Abguffe nicht auf eine unglaubliche Weife übertreffen, was fich gar nicht benten lagt, biefer Bertules fammt ben Mymphen biefes Brunnens mir alle antifen Ibeale weit zu übertreffen scheint. Es ift ein Leben, eine Action, eine Sarmonie und Rraftfulle in Bewegung, eine Gangheit in biefem Bilbe, bag ich mich por ber ben Sterblichen verliehenen Schopfungefraft, biefer Demonftration, bag ein Gott ift und bag wir gottlichen Gefchlechtes find, mit Ehrfurcht neigen mußte. Rein unnatürliches, nein, bas allernatürlichfte Ibeal! Richt weggewischt bie vielfache Einfachheit, bie jebe große Ratur fignalifirt, wie, ich muß es fagen, ben meiften, mir burch biefe Wegwischung immer faber und ungenieß: barer werbenben Antifen, in benen besonbere bie Gefichter fo fchred: lich fabe und unnatürlich leer, fleif, marmorn und von aller mannig. faltigen Reichhaltigkeit entblößt find. 3ch weiß, daß ich in bem Dhre ber Runftfenner, Dilettanten, Antiquare und Runfiler eine Abfurbitat, eine gafterung fage; aber ich muß fie fagen, weil es Bahrheit, erweisliche und migfannte Bahrheit ift, muß fie fagen, weil bie Nichtachtung berfelben bie unnatürlichsten Ibealisirer bilbet,

weil biese Nichtachtung ju bem absurben Grundsate ber Egalität führt, ber fich in Alles brangen will und allenthalben Alles verbirbt.

#### 15.

Den Dom und zulest noch ben unübertrefflichen Erzengel Wichael, ber mit bem Drachen streitet, am Zeughause. Abermals muß ich sagen: Zwei Mal in meinem Leben fühlte ich mein Nichts vor Bereten ber Kunst aufs Allerlebhasteste und Unverzestlichste: vor dem Rünster in Straßburg und vor diesem Michael. Es ist ein so maziestätisches, großgedachtes, dichterisches, fühnes, in allen Puntten harmonisches und vollenbetes, Respekt einstößendes Ganzes, ein solzches heitigthum der menschlichen Schöpfungstraft, eine solche Fülle von Energie, womit ich nichts aus der alten und neuen Welt zu vergleichen weiß, und — verhülle die Leier vor dem geheimnisvollen Schicksal — man weiß den Namen des Wersmeisters nicht. Ja, geheimnisvolles Schicksal! Kleine Menschen, die nur kleine sterbliche Werfe liefern, maßen sich Unsterblichseit des Namens an, und dn, unsterblichster aller Künster, lässelt die Nachwelt in Ansehung deines Ramens im Dunsteln.

## 16.

Steiner und ich, erft allein, sprachen von ber Kommunion und Ersommunisation, über die eigentliche Meinung der lutherischen Kirche vom heiligen Abendmahl; ich gestand abermals die Unzuläng-lichteit aller bisherigen Ertlärungsweisen dieses allerwichtigsten Institutes für mich, obgleich ich flar genug sehe, wie jede Borstellungs-weise davon für den, der sie mit seinem übrigen Gedankenspstem in Harmonie bringen kann, die frästigsten und würdigsten Einflüsse auf die Beredlung seines Geistes und Herzens haben kann. Es thut mir alle Mal in der Seele wehe, wenn man eine deliziöse, auf mannigssaltige Weise genießbare Sache zu einem dogmatischen (lehrsählichen) Zankapsel macht und die allerherzlichste Herzenssache in eine metasphysische Streitsrage verwandelt.

Bir kamen nachher auf ben Apostel Johannes zu sprechen. 3ch war ber Meinung und bin es noch, daß er noch auf Erben lebe, um des Wortes willen: "So ich will, daß er bleibe, bis ich komme!" Steiner meinte, Iohannes wiberlege diese meine Vermuthung ja selbst mit dem Worte: "Jesus sagte nicht: er stirbt nicht! sondern: so ich will, daß er bleibe, bis ich somme, was geht es dich an?" Dieses beweise, sagte ich, meines Ermessens höchstens, daß Iohannes gestorben sei, nicht aber, daß er nicht entweder wieder auserweckt worden oder unsichtbar (wie Moses und Elias zur Zeit Christi) auf Erden leben und die Sache des herrn hienieden zu seiner Hauptangelegens beit machen könne.

18.

Ich las ihm bann einen christlichen Brief von B. S. vor, ber ihm Bergnügen machte; bann auch noch ein Wort von Sailer'n und ben Berfolgungen, benen ber ehrliche Mann von Seiten ber jesnitissichen Geister ausgesetzt ist. Das Absurbeste ist, daß sich die Jesuitenzriecher mit diesen schächlichen Geistern verbinden, ihn, den findlichen aller Menschen, dem Jesuitismus und Antijesuitismus verdächtig zu machen. D lächerlich esteinlicher Geist unsers intoleranten Zeitzalters, das uns Brotestanten als Katholisen, als Schwärmer verzusen will, well wir es für ein Glück, für eine Ehre halten, eines solchen Mannes Freund zu sein, und es össentlich zu bekennen, und das zugleich auch ihn in einen übeln Auf bringt, weil er — mit Brotestanten Umgang hat! D Schändlichkeit des Intolerantismus! D Erbärmlichkeit eines Zeitalters, wo jesuitische und jesuitenriechzsame Geister zu einem so lieblosen, so schändlichen Iwecke sich verzeinigen!

19.

Da ich Sailer'n, so lange es in ber mir zugemeffenen, furgen Beit möglich fein wurde, genießen wollte, so entschloß ich mich, in ber schönen, obgleich falten, Racht ihm noch entgegen zu fahren.

Ich ließ also meine Tochter zur Ruhe und setzte mich etwa um 10 Uhr in eine Bostchaise und fuhr, einsam auf dem schönen, breiten Wege, schnell weiter fort, immer weiter, immer hossend, in der Stille der Nacht das Rauschen einer entgegen kommenden Chaise, die mir Saisler'n brächte, zu hören. Der Gedanke, meine Tochter, wenn ich gar zu spät zurücksommen würde, in Berlegenheit zu sezen, nöthigte mich aber, da er nicht kam, wieder umzuwenden. Sonderbare Sistuation für mich, so einsam unter dem Mondhimmel in einer undeskannten, weiten Gegend im Kreise einer schlasenden Welt mich schnell führen zu lassen. Ihr ginget, ihr, meine Lieben, ihr, die ich verslassen hatte, ihr, denen ich entgegen ging, meine Seele vorüber, und mir war wohl.

# Von Donaumerd bis Nürnberg.

#### 1.

Ich war nach Mitternacht glücklich, aber ohne Sailer'n, nach Donauwerd zurückgekommen; meine Tochter erwachte, ba ich ins Zimmer trat, und war froh, mich wieder zu sehen. Ich legte mich zur Ruhe, die mir auf die kalte Nachtfahrt lieblich schweckte.

## 2.

Morgens um vier Uhr stand der liebe, gute, kindliche Sailer mit aller seiner Gott und Engeln und Menschen liebenswurdigen Herzlichkeit vor meinem Bette. Welch' ein Erwachen vor dem Angesicht eines überraschenden Freundes! Welch' ein Borschmack jenes Erwachens vom Todesschlaf zum Wiedersehen seiner vorentslohenen Geliebten!

# 3.

Rach genommenem Frühftud und Abgebung einiger Aleinigfeiten festen wir uns gleich in unfern Wagen zusammen, um nach Mann-

heim zu fahren. Wenn ich gewußt hatte, bag Beba Mayr, ein nüglicher und gründlicher Schriftsteller unter ben Katholiken, zu Donauwerd im Benebiktinerklofter mare, wie ich nun vernahm, wie leicht hatte ich ihn gestern Abends noch besuchen können!

4

Ich fragte Sailer'n seiner Lage und Misslage wegen, wovon ich bereits das Eine und Andere vernommen hatte. Mit der ruhigsten, heitersten, der natürlichsten Sanstmuth, der christlichsten Gelassenkeit erzählte er mir den Hergang, die Klagen wider ihn, seine Berantwortung und die Hoffnung eines guten Ausgangs. Kein Miston, kein Laut der Bitterkeit, kein scharfes Urtheil mischte sich in die Erzählung. O, sei und bleibe mir Beispiel, edler, kindlicher Mann, wenn ich ähnliche Schicksale ersahre, wenn ich misstannt und schief beurtheilt werde, wie du; wenn die einsachsten und redlichsten Gessinnungen und Unternehmungen von unfreundlichen Naturen unnaztürlich verdreht und die unschnlichste Kindlichseit mit dem Scharfzrichterblick argwohnreicher Inquisitoren geraddrecht werden. D, wie wohl war mir, neben einem Bersolgten zu siehen, der mich mit heizterm Blicke lehrte durch Trübsal in das Reich Goties eingehen.

5.

Ein Biertel nach Sechs fuhren wir bei bem berühmten Cisterzer Reichsstifte Kaiserheim vorbei, das in der theuern Zeit den Armen viel Gutes gethan haben soll. Wir gingen eine Weile mit einander zu Fuße. Zierliche Aussicht auf einem Hügel, über den sich die schöne Landstraße zieht, auf das im Thal liegende prachtvolle Kloster. Mein Begleiter erinnerte mich an das bekannte:

Bernhardus valles, colles Benedictus amabat; Oppida Franciscus, celebres Ignatius urbes. Rieine Städte liebte Franziskus, Lojola große; Bernhard liebte bas Thal und Benebiftus bie Hügel.

"In allen Klöftern ift, ob Gott will, auch Ein Mann, ber als ein fönlicher Ebelftein ber Krone, wo vielleicht viele falfche Steine find, Berth gibt," foll Jemand gefagt haben.

7.

Manches ward noch gesprochen von ber Kantischen Rhilosophie und bem schwierigsten hauptpunkte berselben, ber Bestimmung und Erweisung bes Gesebes, auf bessen Autorität, bessen kategorischem Imperativ, (entscheidender Gebotsmacht) Alles bernhe. Ein Kantischer Scharffinn, der es nicht annähme, könnte vielleicht sehr scharfe Einzwendungen bagegen machen. Dann von Reinhold's liebenswürdigem Charakter, seiner mir von Baggesen und Mehreren gepriesenen Derzzlichteit, seinem philosophischen Scharffinn, seinem zuren moralischen Gesüble, den tresslichen Stellen, besonders im zweiten Theile seiner Briese über die Kantische Bbilosophie.

Dann von der Seltenheit derjenigen Philosophen, welche die Schwäche des menschlichen Herzens gleich flar, intnitiv und ties einssehen und die echten sogenannten Supernaturalisten (Bertheidiger der positiven Offenbarung) kennen. (Ich zweise sehr, ob der sonst Alles kennende Kant sie je zu kennen Gelegenheit gehabt habe?) Bon der Selkenheit liebender Metaphysister und echt philosophischer Theologen, welche die theologischen Begriffe in die allgemeinsten philosophischen auslösen und wieder in die popularsten, verständlichken, brauchbarsten umsehen können. Bon der Allgemeinheit des geistlosen Christenthums, welches affestirt oder flumpf genng ist, keines persönlichen Christus zu bedürfen, und die Entbehrlichkeit der Person Christi theoretisch oder praktisch lehrt.

3.

Ein Bort von Taulerus: "Der Arm ber Demuth umfchlingt bie Menschheit Chrifti, feine Gottheit ber Arm ber Liebe, und fo ginge ber Mensch mit ihm furchtlos in die Hölle."

Bom Abendmaßl. 3ch meinte, man follte ichlechterbinge Jeben seinen Begriff bavon fich machen laffen, wie er will und fann, ihm alle Meinungen und Erflärungsarten bavon zur Bahl vorlegen und ihn wählen ober eine für ihn schidlicher scheinenbe, ihm geniegbarere Borftellungsart erfinden laffen. Alles Aufgebrungene bei einer folden geistigen Bergenssache icheint mir unnatürlich und ber Absicht Christi gang entgegen. Wir find boch in Anfehung bes Sanptbegriffes Alle einig. Das Abendmahl gibt uns die möglichft finnliche Berficherung unferer reellen und intimen Gemeinschaft mit bem gefreuzigten und verherrlichten Menfchen Chriftus. Sollte Chriftus von ben verfchies benften Charaftern nicht gern auf bie verschiebenfte Beife genoffen, angefeben und erfannt fein wollen? Belcher große, vielfeitige Menfc gibt fich nicht auf taufend Beifen ju genießen? Bir beschränkte Befen find von fo beschränfenber Ratur. Je beschräntter, befto beichrantenber. Bas bie bescheibenfte Glaubenseinfalt eines erleuchteten Ratholifen hierauf antworten tann, fonnen erleuchtete Ratholifen und weise Brotestanten vermuthen. Meint ihr etwa:

"Ber Christum über Alles liebt, dem ist er auf die mannigsaltigste Weise genießdar!" oder: "Unsere Kirche bestimmt den Begriff, dem sie sich von diesem Geheimnisse macht, und sagt ihren Kindern denselben. Die Kinder glauben der Mutter, und grübeln nicht, und stat ihren Glauben, der ihnen Christum so nahe bringt wie möglich"; oder etwa — (sagt nicht Göthe so was?) — "Wir beten Alle Christum auch im Abendwahl an. Er wird sich die mannigsaltigsten Andetungen gefallen lassen, wenn sie herzlich sind. Nur lästere und verdamme Keiner den Andern, der ihn auf eine besondere Weise ausdetet. Welch' ein Unchrist, der einen Kultus Abgötterei neunt, dessen betet. Welch' ein Unchrist, der einen Kultus Abgötterei neunt, dessen Gegenstand Christus ist?" Kurz, denst das Weiseste, Beste, Herz, was ein redlicher Katholise sagen kann, und ihr babt es getroffen.

!

Wir tamen, ich weiß nicht mehr klar, wie, auf Schiller zu sprechen und auf bas Wahre, bas in seinem Gebichte, bie Gotter ber Griechen, liegt; auf Baulus und seinen lichthellen Berftanb und glutwarmen Charakter, seine Starke, zu bulben, und seine Kraft, zu wirken.

#### 11.

Se weiter ich im Nachbenken komme, besto fester bleibe ich bei jenem allgemeinen, mir Alles erklärenben, auf Alles anwendbaren, hochst einfachen und reichhaltigen Grundsat, besto öfter komme ich barauf zurück: — ohne Du kein Ich. Wie bein Du, so wird ewig bein Ich sein. Wie bas, was wir lieben, liebenswürdig ist, so sind weir selbst liebenswürdig.

#### 12.

Weiter ward gesprochen von der ruhigen Prüfung, die nur sehen will, was da ist, und nicht sehen will, was nicht da ist.

#### 13.

Noch ein Wort von Tauler: "Es ift bas Werf bes göttlichen Geiftes, baß er bas herz von allem Ungöttlichen leert und mit allem Göttlichen erfüllt."

## 14

Roch ein Wort von dem Kampfe zwischen Licht und Finsterniß und von dem blinden Eifer der Unwissenheit und dem blinden Eifer des falschen und stolzen Wiffens und den Leiben, die daher für den freien Forscher und muthig demuthigen Wahrheitsfreund erwachsen.

## 15.

Große Weisheit und Kunst die Pflichttreue, die ruhig auf Gott hofft.

## 16.

Bon bem tiefen Sinne, ber in ben vornehmften Stellen von Kempis Nachfolge Chrifti liegt.

#### 17.

Der schändliche Anblick eines Galgens brachte uns bas Bort Raifer Maximilian's, wo ich mich nicht irre, zu Sinn, bag er beim Anblicke eines jeden Hochgerichtes fagte: "Salve, sancta iustitia!" (Sei gegrußt, bu heilige Gerechtigkeit!).

## 18.

"Bitte jebe Stunde um ben Geist und folge bem Geiste, Und es wird bein Leben ein unaufhörliches Pfingstfest." sagte, glaube ich, Taulerus.

#### 19.

Noch bat ich Sailer'n, mir eine Stelle in bem Neuen Teftas mente zum Lebewohl aufzustechen. Es truf die Stelle Matth. 24. 28.

### 20.

Um halb Acht wieder bei Kargen, wo ich verschiedene meiner nie gesehenen Correspondenten und Freunde vorsand. Riestling, Schöner, Möglich, Madame Karg und Söhne und Freunde lieserzten mir zusammen einen anmuthigen Zirkel; Runstsachen, die herum lagen oder hingen, wurden schnell besehen; hier und dort Merkmale der Freundschaft. Besonders frappirte mich ein Christusbild. Es war freilich das bekannte, allenthalben sich sindende Prosil mit der Umschrift "Jesus Nazarenus" unten mit der auf den zehnten Theil verkurzten Linie, welche die Leibeslänge des Herrn andeuten soll. Aber welch' eine ganz andere Kopie dieses sogenannten Lentulus'schen Christus, als ich je sah, so viel besser, als Freund Karg war denn alte Bilder und Schattenriffe von ihm, — freilich schon veraltet und wieder zu Rathe gezogen.

Wie gerne hatte ich eine haarscharfe Kopie bavon! Alles Andere war mir nichts dagegen! Ich fand in dieser besstätigung bessen, was ich schon so oft sagte: "Das Urbild dieses tausend Mal schlecht kopirten Christins muß ein herrliches, wollte ich sagen, tief sentirtes, inspirirtes Stück gewesen sein", wenn ich nicht vorsähe, "die Bhilister über dich, Lavater!"

Menn allenfalls biese Reise außer Freundestreis fame, welches nicht unvermuthbar ift, last mir, liebe Freunde! meine unschulsbige Schwärmerei! Was mir Genuß gibt, der keinem Menschen sichadet, und mich in ein gutes Element versest oder daxin erhält, das verdammt ihr nicht, ihr humanen Menschen, die ihr die Inshumanität in allen Editionen und Charaktern verabscheut, und tolezunt genug seid, kein Kreuz zu machen vor einem menschlichen Menschen, der es nicht lassen kann, ein Kind zu bleiben, je mehr er Mann wird.

21.

Herr Pastor Goge hielt eine gang gute, für mich und Alle sehr exdauliche, schriftmäßige Predigt über die Tause und die Christenspsicht, die reichhaltige Wohlthat dieses liebevollen Instituts oft zu beherzigen, Gott dafür zu preisen und sie wohl zu benugen. Der Bortrag war populär und natürlich. Tieses, Neues, Originelles über diese, meines Bedünkens so wenig beleuchtete Fundamentallehre des Christenthums, war vor diesem Auditorium nicht zu erwarten.

22.

Die nicht verstandene oder misverstandene, dem Christenthum ganz eigenthümliche, mir allerheiligste Lehre von der Dreieinigkeit, oder, wie ich lieber sage, vom Bater, Sohn und Geist, ohne welche das Christenthum kein Christenthum, sondern ein lieu commun von sogenannter natürlicher Religion wäre, beruht ganz auf der Tanse, wird nur durch die Tause star, und zu dem, was sie sein soll, zu einer praktischen Trostlehre und Genussessanz der Davon sprach ich mit Karg beim Heransgehen, und dann von einem Freundesmannscript, das ich hierüber in den Händen habe, welches die Sache mir unwiderssprechlich klar und gewiß mache. Bielleicht werde es einmal publizirt. Es ist, meines Bedünkens, nichts dem Geiste des Evangellums mehr entgegen, als aus dieser Trost und Genusselehre eine Spekulationsssache, ein metaphysisches Dogma zu machen. Die Summe jener Abhandlung ist: "Es ist ein Brivilegium, ein Monopol des Christen,

eine Dreieinigkeit glauben zu burfen; wie fie im Evangelio bestimmt ift, ift sie bloß ben Christen ausschließend genießbare Wahrheit."

23. Der gute, fromme Riefling bat mich, eine fleine Erbannnabrebe gu halten, welches ich ber Reitfurge wegen unmöglich fanb und wogn ich durch den Anblick fo mancher, awar herzauter und frommer, aber nicht freier und zu fehr vermischter Seelen, auch wenn ich mehr Reit gehabt hatte, mich nicht gestimmt genug gefühlt baben murbe. 3ch lege hierüber, vielleicht voreilig, mehr um ber Bufunft, als um bes gegenwärtigen Ralls willen, mein runbes Befenntnif ab. Wo Bieler. einstimmiges Bedürfniß fo was verlangt, fo thue ich es mit Freuben und mit Segen - (man wird in ber Kortsetnung biefer Reife Beifpiele finben) -, aber nie ohne innern und außern Bernf. nie gern. wo ich fühle: "Du fannft nichts als Trivialitäten und Gemeinplate fagen." Bu fehr beschränkte, zu angstlich orthobore Fromme, die jebes freie, fuhne Bort leiben macht, binben mir Berg und Junae. Es gibt eine Art veinlicher Frommigfeit, bie ich zwar nicht franken mag; fie hat auch ihr Beiliges und Berehrliches für mich; aber fie ift meis nem individuellen Berfonalgeschmade, ber Licht und Rlarbeit, Gebente bartett und Geiftesgenuß, Arobbeit und Freiheit liebt, bestimmter Erfenntnig und beutlicher Begriffe bedarf, fo zuwider, bag ich alle Bebulb und driftliche Liebe gusammenfaffen muß, um nicht merten ju laffen, wie fehr fie mich bruckt. Jene Frommigfeit, meine ich, bie fich nie aus bem Birtel: gewiffer Begriffe, Formen, Formeln und Rebensarten berausbeben, fein freies, lichtvolles Bort weber fagen, noch ohne Entfeten hören barf, bie jebes Anbern Chriftenthum und Religion fcblechterbings nach feinem anbern Dafftabe, als nach biefen Formeln und Rebensarten praft, ober vielmehr ungepraft, lobt ober verbammt, die Alles, was man fagt, entweder fogleich in diese geheiligten und lichtlofen Formeln überfett, und baburch aus einem luminofen Gebanten entweber einen gang trivialen, ober einen gang neblichten ober gang entgegengesetten macht. Da ich an verschiebenen

Orten meiner Reise, jeboch weniger als ehemals, folche fehr fcmache, lichtunbeburftige, beschränfte, obgleich aufrichtige Fromme angetroffen, fo will ich jum Boraus hier biefe allgemeine Anmerkung fo unfranfend wie medlich mit einlaufen laffen und ben Bunich außern, bag boch eine lichtvolle, freie, mannliche Religion, die nichts fagt, was fie nicht flar versteht, immer allgemeiner und alle lichtscheue Mengitlichfeit und Bortiflaverei immer feltener unter frommen Chriften werben moge. 3ch will bie Sache, bie wichtig ift, noch mit ein Baar Beifpielen erlautern. 3ch mußte meine Ratur, mein Geficht, mein Individuum aufgeben, wenn ich mich immer an ben fo oft migverftanbenen, fo oft gemigbrauchten Rebensarten: "Gnabe. Genuathunna. Berfohnungeblut", bie mir boch, recht verftanben, fo beilig find, bag mir nichts beiliger fein fonnte (wie bem Baulus, ber bem Gefet ents ftarb, bas Gefet boch heilig, gerecht und gut mar), angftlich halten und fie nie in flarere Begriffe überfegen und mit anbern bentlichern Ausbruden vertaufchen burfte. Es ift unmöglich , bag ein Menich bie Bibel und fogar ihre Ausbrucke mehr verehren fonne, als ich. Sobald ich aber ehrlich fromme, jedoch ichwache, lichtlofe Gemuther febe, bie nur an ben Rebensarten hangen, nur nach folden hinborchen und Alles nur nach bem Rlange folder geweihten, oft fo menia verftanbenen Borter beuten . fo zwinge ich mich beinahe, fie nie gu brauchen, um nicht Anlag ju geben, ju benten, bag ich fie in bem aewohnlich lichtlofen Sinne nehme. Wer, ber nicht uneblen Bergens ift, tann folche fromm angfiliche, wortftlavifche Seelen gefliffentlich leiben machen ?

Wer konnte biefe, oft so guten Bergen ohne eine Art von Grausamfeit beleidigen ober irre machen wollen? Und boch ift ber Fall so leicht möglich und ergibt sich oft, für mich wenigstens, daß ich in große Berlegenheit mit ihnen komme und aller Menschens und Christenliebe aufbieten muß, sie nicht zu beleidigen, und aller christlichen Wahrsheitsliebe, um nicht zu heucheln und meiner eigenen geprüften Ueberszeugung entgegen zu sprechen. Schlimm ift es, wenn biese lieben,

frommen Seelen, benen bie Gabe, helt und icharf an benten, verfagt ift. immer auf Erplifationen und ichulmaffige Beftimmungen unbestimmbarer Dinge bringen und fich mit feinen allgemeinen, im Grunbe mehr fagenben Erflarunges und herzensangerungen begrügen wollen. jebem ihre eigenen lichtlofen, migverftanbreichen und verftanbarmen Rebensarten untericbieben, nahe legen und bas Echo berfelben von uns erwarten ; und ebenfo schlimm ober noch fcblimmer ift es, wenn wir in gang anberem Sinne, als fie es nehmen, fo ein Bort nach ihrem Geschmade fallen laffen, wie "Gnabe, tief, schwach, beiliger Geift, burchans unwürdig", fie es gleich in ihren Sinn ummalgen, bie lichte Seite babon bewolfen und über unfere Sarmonie mit ihnen eine fettenmäßig fcheinenbe Freube bezeugen. Bum Beifviel , wenn ich fagen murbe: "Ich fenne feinen schwachern Denfchen, als mich. ber unaufhörlich von Gottes Erbarmen abhängt und feinen Moment allein fteben fann", fo wird biefe gang und gar unbogmatische Gerzens: außerung, biefe reine Empfinbungsfache als eine Anertennung eines Dogma ober Lehrsages angeseben, ben man ungefähr so auszubruden pflegt: "Lavater hat fich als ben fluch : und verbammniswurdigften Sunder, ber nur in ben Bunben bes Seilandes ruht, erflart." Db. gleich auch biefes in meinem Sinne, aber burchaus nicht, wie man es gemeiniglich nimmt, wahr ift; obgleich ich für mich allenfalls wohl eimas flar Gebenfbares babel gebenfen fann, fo franft es boch einen gefunden Berftanb, wenn bas, was ich mit flarer Gebentbarteit und Empfindung fage, in einen unflaren Schulfat ober eine lichtlofe 3mas gingtionsphrase umgewandelt wirb. Je weiter man benn nun von aller Benchelei entfernt ift . besto schwerer wird es einem , bieses so fchief aufgenommen, auch wohl gar beklatscht zu sehen; und boch. wie fchwer ift es. einen Mittelausbrud (torminum medium) ju finben , ber unbeleibigend fagt : "Was ich fage, verfteht ihr noch nicht. Ich nehme es in bem und bem Sinne." Ich weiß übrigens, daß es ju meinem Schicksale gehort, bas ich mir gefallen laffen muß, und mogegen ich auch nicht ftreiten will in einem unaufhörlichen 12 II.

Rampfe zu fiehen mit angftlich beschränkten und mit frech antichrtfti: fchen Chriften. Inbeg mag boch auch biefe Bergensleerung fur manchen Lefer biefes manuscriptabnlichen Tagebuchs nicht gang umfonst fein; fie ift viel weitlanfiger ausgefallen, als ich anfangs bachte, und besonbers viel specieller, als bie Beranlaffung es zu erforbern schien: benn ich muß fogleich nochmals beifügen, bag ich unter meinen Rurnbergischen Freunden fo wenige als'feine fand, bie ich ohne Sarte hart ober peinlich fromm nennen fonnte. Ich fant wirklich großentheils freie, frohe Gefichter, obgleich ich nicht verhehlen mag, bag ich anch einige wenige biefer wahrhaft frommen Gemuther von biefer nicht freien (illiberalen) Manier und Sprache nicht fo gang frei weiß, als ich fie aus mabrer, driftlicher Bruberliebe bavon frei munichen möchte. Die reblichen und verftanbigen Areunde ber Bahrheit merben biefe, ich hoffe, nicht unbescheibene Aeugerung nicht nur nicht übel nehmen, fonbern mohl einer prufenben Bebergigung murbig finben.

24.

Dann aufs Rathhans, att, boch ehrwürdig, massiv, fostbar, sest, groß, geräumig, mit immer andern und andern mühsam und tostbar versertigten fünstlichen Zimmerbecken. Man kann das Merkwürdigste dieses Rathhauses in Murc's Beschreibung nachsehen. Ich liebe sehr die Ausschriften in Gerichtsstuben. Wenn sie auch alle Jahre nur Ein Mal an Pflicht und Recht erinnern, wie wichtig! Und wie leicht kann sie ein weiser und ebler Mann benngen und darauf avpelliren!

Bum Erempel :

Nemo umquam sententiam ferat, priusquam cuncta ad amussim perpenderit, welches zur Linken also übersest ist:

Rein Richter foll ein Urtheil geben, Er foll die Sach' erforschen eben.

Beffer vielleicht:

Riemand falle ein Urtheil, bevor er Alles gepruft hat!

Wer lernen will, kann aus Allem lernen, sich Alles ju Nuge nachen. Für die Belehrbaren ift Alles belehrend. Ich fahe ench, wenn ich Richter ware, nicht nuglos vor meinem Auge, in der Gerichtsftube, ihr Bilber der Berleumbung, des Betruges, des Reides, der Trägheit, der Eilfertigkeit, des Irrihums, welche den Richter gegen die knieende Unschuld (ich hatte sie lieber beherzt stehend gesehen) betrüben wollen.

### 25.

Dir gefiel auch die lateinische und altbeutsche, altchriftliche, einsache, ewig wahre Inschrift bei dem Gemälde "Jüngstes Gericht" von Dischael Wohlgemuth:

Iuste iudicate fili hominum: Iudicium quale facis, taliter iudicaberis. Ir Menfchen felbt urtel auf Erben, Als ir bort welbt genrtelt werben.

# 26.

Welche Menge von Zimmern für alle Dikasterien! welche Menge von sinnbilblichen und geschichtlichen Berzierungen! Bortresilich sand ich das von Joachim von Sandrart, der sich selbst als Zeichner ansbrachte, gemalte, große Friedensmahl, so Kfalzgraf Karl Gustav auf dem Saale dieses Rathhauses gehalten. Es ist zwölf Fuß breit und neun Kuß hoch, und enthält neunundvierzig Bildnisse von Personen, die alle nach dem Leben gemalt wurden. D, ihr wahrheit und naturliedenden Alten! ihr Fleiß und Ausarbeitung ehrenden Bäter der Kunst! welche Lektionen gäbet ihr unserm Zeitalter, wenn unser lektions bedürstiges Zeitalter Lektionen anzunehmen kindlich genug wäre. Die Anekdote von dem großen Waler Sandrart, die Herr Murr erzählt, frappirte mich, da ich diese Arbeit sah, um so viel mehr. "Er ließ sich durch so viele Cavalliere und Offiziere von allerlei Nationen, mit denen sein Mahlzimmer (welches nächst an des Generalissiuns Schlafz zimmer grenzte), nicht irre machen, sondern war im Stande, in

alle Gespräche einzutreten und Jebem in seiner Muttersprache, franzöfisch, italienisch, beutsch, nieberländisch, auch wohl englisch, ohne einige hinderung in seiner Malerei, fertig zu antworten."

Mir scheint es oft, wenn ich von so anserorbentlichen und grogen Menschen der Borzeit lese, unser Zeitalter habe kaum Kraft genug mehr zum Bewundern des Bewundernswürdigen.

#### 27.

Die mannigsaltigen, zierlichen, von Georg Best und Leupold versfertigten Osen, mit metallenen Leisten und Thieren, verbienen auch Aufmerksamseit. Unter den Gemälden, die ich ruhig anzusehen nicht genug Zeit hatte, frappirten mich die vier Heiligen, Betrus und Johannes, Markus und Baulus, von Albrecht Dürer gemalt, die vier Temperamente vorstellend. Das war eine Liedlingsidee dieses Meisters. Ichannes ist (immer) Sanguiniser, Petrus Choieriser, Markus Phlegmatiser, Paulus (und Matthaus) Melancholiker. Um meisten aber frappirte mich neben dem marmornen Portal der Hausthüre Adam und Eva, mit äußerstem Fleiße und bewundernswürdiger Kunstliebe gearbeitet. Das Brustbild hingegen von Albrecht Dürer selbst, das sür das Beste ausgegeben wird, ist mir äußerst trocken und unaugenehm, und viel schlechter gemalt als manches seiner Stücke vorgesommen. Karl der Große über Lebensgröße gesiel mir besser von demselben Meister.

Sehr frappirte mich bas Bilbnif bes berühmten Rechenmeisters, Johann Neuborfer's und seines Sohnes, von Nissaus Neufschatel auf Holz gemalt.

Der große Clephant, ben man hier fieht, ift gerade berfelbe, ber auch auf bem Rathhause zu Burich gesehen wirb.

# 28.

Schauberlich war es mir, ba man von ben sogenannten Lochsgefüngniffen ober ben gewölbten Gangen unter ber Erbe für Miffeskäter, die nicht gezeigt werben, sprach. Ach, Gott! warum etwas

mehr als Sicherheit ber Gefellichaft vor Bofen in irgend einem Gefangniffe ? Bogu Lichtlofigfeit, Feuchtigfeit, Enge ?

D Menschen! wann lernen wir Menschen menschlicher behandeln? D wie gern schrieb ich noch einmal ein wirksames Bort von Erleichterung der Gesängnisse! Gottlob, daß in Nürnberg die gransame Tortur nicht mehr gebraucht wird.

## 29.

Gesprochen warb auch ein Wort von bem unphilosophischen Cifer gegen ben sogenannten thierischen Magnetismus. Bas immer baran sei, wie er immer mißleitet ober mißbraucht werben könne, als Thatsache, als neues Phanomen verbient er die mögklichst ruhige, wiederholte und scharssinnigste Prüsung.

### 30.

Sesprochen ward von einem verstorbenen Frankein von Kl., die vielleicht die einzigste Berson in ihrer Art war, die für sich das institutellste Religionssphstem hatte (welches sonst intolerant macht), und bennoch aus Uebermaß des Berstandes und aus tiefer Meuschenkenntsniß und Herzensante auch die verschiedensten Religionsparteien liedte, nur auf Anstichtigkeit des Herzens, Harmonie des Systems mit sich selbst sah, und dennoch auch sehr inkonsequente Menschen mit bewunsdernswürdiger Geduld trug, und auch in hohem Alter bei der reizeslossen Figur, ja beinahe Häslichkeit, die größten und liedsamsten Geister und Lerzen sesstaten, gewinnen und ihnen Respekt einslößen, sich ihnen gewissermaßen unentbehrlich machen konnte.

Ste war eine tieffinnige Christinsverehrerin und große Freundin ber Brüdergemeinde, ohne ein Mitglied davon zu sein, und hatte dennoch genaue Freundschaft mit verschiedenen Ungläubigen, die es aus Grundsähen waren. Sie wußte mit dem feinsten Gbeisinn das Gute und Mahre in jedem System und Herzen in ihnen aufzusuchen, zu beleuchten, geltend zu machen und wider sie anzuwenden. D, daß doch Biele, die sich Theologen nennen, Philosophen dunken und für

Toleranzbeforberer angesehen sein wollen, nur Etwas von bieser ers habenen Weisheit hatten, und nicht gleich alle Andersbenkenden als Dummköpfe ober heuchler und Schurken verurtheilten!

O feliger Geift ber chriftlichften Chriftin, die ich kannte, umschwebe mich oft, baß ich nie, auch nur in mir selbst, gegen Anderebentenbe, felbst gegen Intolerante, nicht intolerant werbe!

#### 31.

3ch erzählte fobann einige wichtige Anethoten von einem fvottreichen, genialischen Freigeifte, ber oft große Blide auf Chriftenthum und Evangelium hatte, bie gewöhnlichen Freigeister, besonders bie Rachsprecher, bitter haßte, und mehr noch bie beiftifirenben Theologen. bie aus vorgeblicher Begierbe, bie Deiften ju gewinnen, aus dem Christenthum eine blog von ber Borfehung autoristrte, bas heißt, febr begunftigte, naturliche Religion machen, und ben Sauptgegenftand bes Evangeliums, um ben fich Alles breht, auf welchen fich Alles grunder, ber Allem Leben. Athem und harmonie und Confifteng gibt, gur entbehrlichen Rebensache, jum blogen Sprecher weiser Spruche ausleeren; einem Manne, ber von bem Chriftenthum ale von einem großen, gangen, autiken, majeftatischen Tempel fprach (ben er zwar zu besuchen, jest noch weber Luft, noch Beburfnig habe), ber ichlechterbings nicht auseinander gelegt ober bruchftuckeweise, sondern gang als ein harmonisch groß gebauter Tempel angenommen werben muffe, ober auch ale eine uralte Crovee (Selbengebicht), wo immer ber Belb als folder bie Sanyt verson ansmache. ber Alles unterworfen, mit welchem allein Alles in Beziehung fei ; biefer erzarofe Geift fcheine bieweilen von folder Chrfurcht gegen bas Chriftenthum ober vielmehr gegen Chriftus ergriffen, daß er in besonders bringenden Umftanden ihn vertrauensvoll angurufen und Sulfe von ihm zu erlangen fich gebrungen fühle; auch habe er frappante Erfahrungen von entsprechenben Gulfen, Die er aber bann nachber fich wieber als Rufall ober Tauschung meg an erflaren fuche. Ein tiefer Menfchenkenner habe von biefem Manne geweiffagt: "Dieser Saulus wird noch ein Baulus, und wird alle

Deisten und Halbehristen beschämen; ber herr scheint ihn berührt zu haben, und wen er einmal berührt, ben läßt er nie mehr." Ich gestehe, daß ich von einer so verstandenen Prädestinationslehre auch nicht weit entfernt bin.

## 32.

Ein Wort über ben Demokratismus, und wie sehr sich eble, wahrhaft patriotische Herzen bei dieser so leicht verführenden Zett in Acht zu nehmen haben. Ich habe die traurige Bemerkung gemacht, daß kaum Jemand ein betänbterer, unstinnigerer, intoleranterer und bespotischerer Demokrat wird, als die zartesten Christen, wenn sie sich einmal durch allzu klare Ansicht der schrecklichen Folgen des Despotismus und durch Hang zu Jbealen haben hinreißen lassen, in einen Klubb von jakobinischen Demokraten zu gerathen.

## 33.

Der Burf bes Gesprächs siel auf Raiser Joseph. Ich erzählte mit Wenigem, was ich von ihm hielt. "Eigentlich groß war er gemiß nicht; fein Mann von Kultur und Geschmad, kein eigentlich weiser, wohl aber geistreicher, schnellthätiger, im Grunde wohlbenztender Mann. Sein Neußeres habe was Großes und Gemeines zugleich, Gang und Stellung haben nichts Fürfliches, aber die Nase was Vielversprechendes gehabt. Ich habe ein Paar Momente an ihm wahrgenommen, die mir die natürliche Güte seines herzens unwidersprechlich verdürgt. Selbst, wenn es möglich gewesen ware, diese zu erheucheln, so habe er sie doch nur von Ach selbst kopiren können."

# 34.

Mitten auf bem Bege trasen wir eine Kalesche an, in welcher ein ungarischer Offizier saß, ber nach Streitberg zielte. Wir mußzten nach ber Boststitte die Pferbe wechseln. Er nahm unsere, die nach Streitberg, wir seine, die nach Bairenth gehörten. Finster, tiefangig, scharsblidend, hettisch saß er in der Tiefe seines Gefährtes, da ich mich ihm so leutselig wie möglich nahte. "Sie haben schlims

men Weg vor fich!" fagte ich, Er: "Ich will hent (es war Abends nach Bier) noch auf Ruruberg wenigftens!" 3ch: "Berlaffen Sie fich barauf, bag biefes schlechterbings unmöglich ift, wenn Sie auch auf Streitberg, welches fcwerlich geschehen wirb, noch frifche, uner: mubete Bferbe fanben. " Er: "Bas? unmöglich?" Berachtenber Grimm in feinem ichwarzgelben, hagern Sufarengeficht, por bem alle Postillous ichon auf bem Banche zu liegen scheinen , um fünfzig Brugel für ein Momentchen Saumniß beim Anstecken einer Tabacks: vieife ju empfangen. "Laffen Gie mich bafur forgen! 3ch mache fünfzig Stunden bes Tage, und feine minber! 3ch merbe mit ben Cavalliers ichon zu fprechen wiffen!" Go fab ich in meinem Leben nie Die Beitif mit ber Miene bes Despotismus, ben Despotismus bufa: rifirt, und bas Alles verachtenbe Selbstgefühl in einem bem Tobe entgegen fpudenben Scharfblide. Bir fcbieben und verweilten bei Reflerionen über unfere erft gemachte Reflerion, über ber Reifenben Unmahrhaftigfeit und Großsprecherei erftens; benn man fage, mas man wolle, fünfzig mahre, leibhaftige Stunden Beges, in beren jeber man fechezig Minuten ober feche mal fechezig Setunden, nicht mehr und nicht weniger, geben muß, auch wenn man gewöhnlichen Schritt geht, macht, wenn man bas unausweichliche Bferbewechfeln, es mag fo fchnell geben, als es will, mitrechnet, in vierundzwanzig Stunden in Deutschland fein Bartifular, und wenn er auch ben Bostillons boppelte Trinfgelber ober Brugel, sowiel er wollte, gabe, und ich verwette meine Sefundenuhr : Rein Ronia, wenn er auch auf allen Stationen bie Rierbe poralle bestellt findet und Ihro Majeftat felbft alles Anofteigens unabtreiblicher Menschlichfeiten wegen überhoben zu fein, allergnabigft an geruhen geruhen fonnten; fein Konig macht fünfzig volle Auswegs. unnben von fechstig Minuten ober fechstig mal fechstig Sefnuben jebe. in vierundzwanzig Stunden von ebenfalls fechezig Minuten und fechezig mal fechezia Sefunden, von Mitternacht Gins an bis Mitternacht Gins. Ich habe ben Reisenben noch nicht gefehen, ber, in Ansehung bes Weges und der Sefunden : Beite, nicht jur Ueberfreibung in Anfehung ber Lange ober ber Kurze ber Bett geneigt war. Sobann blieben uns die kaum verwischbaren Eindrücke ober Incisionen dieses herb trockenen Gesichtes, welches res sibi, non se submitteres redus (alle Dinge sich, fich nie zu unterwersen den Dingen) gewohnt war. Gott! welch' ein Schickfal, mit einem solchen Gesichte reisen zu müssen! welch' ein Schickfal, eines solchen Offiziers Soldat, oder Kammerzbiener, oder Lehnlasei, oder Bostillon zu sein! Doch bin ich beinache gewiß, der Mann war ehrlich und brav, und nur durch härtende Gewohnheit, streng gerecht zu sein, die zur Grausamseit hart; Offiziere, denen Alles blipsichnell gehorchen muß, können schwerlich zur Toleranz gegen die geringsten Säumnisse gebracht werden.

Das Unmöglichscheende durch strenge Forderungen, Drohungen und Strafen möglich zu machen, heißt Arlegertugend, und das coutes qui coute macht oft in Einem Streiche Helden und Ehrannen. Run, adien! fahre wohl mit muden Pferden über unwegsame Wege zwei Stunden weit in einer!

## 35.

Ju Balrenth eilte ich, meinem wackern Landsmann und Better, herrn Bfarrer Sching, einen Besuch zu machen. Man fah ihm an, daß ich ihm nicht ganz unwillkommen war. "Baren Sie", sagte er mir nach einigen vaterländischen Erkundigungen und Antworten, "wären Sie gestern hier gewesen, so hatten Sie einen unserer Mitburger frendig flerben gesehen!"

Es war ein junger reisender Wafer, Schreinergefell, wenn ich nicht irre, der in seiner Krankhelt von dem wackern Mitburger Schinz brüderlich in sein haus aufgenommen, mehrere Wochen brüderlich von ihm verpflegt und die an sein Ende edelmüthig von ihm beforgt ward. Gott lohne es ihm! Mich rührte die bescheidene Erzählung ober die nothbürftige Beantwortung meiner deßhalb an ihn gekhanen Fragen. Ich ließ mich zu der Leiche führen. Sie war so seichengemacht, daß ich sie selchen nicht mehr sehen, nur durch das Leichentuch berühren konnte. Wer kann einer Leiche nahe sein, und nicht

ernster und weiser werben, wenigstens in dem Angenblicke des Naheseins! "So einst ich! so eingehüllt oder so offen! so gesehen oder uicht mehr sichtbar! so kalt und starr! einst auch von Freunden umstanden und mit segnenden Händen der Liebe berührt! Dann wird verstegelt sein Alles, was ich gethan, gesprochen und gedacht habe, wie man die Habseligkeiten eines Todten, bessen sern sind, oder eines ansgetretenen Insolventen obsignirt."

Wer, bem Sinn gegeben ift für bas Traumahnliche biefer und bis reelle Solibität jener Welt, kann bet Leichen feln, ohne zu folchen und abnlichen Gebanken erweckt zu werben?

36.

Bei biefer Leiche meines Mitburgers fiel mir etwas auf, bas, fo gering es icheinen mag, mir zu manchen Refferionen Stoff gab. Gine Salgferze lag, ber Docht aufwarts gefehrt, auf bes Tobten Schooff. "Wozu biefes?" fragte ich. "Es ift fo eine Gewohnheit ber Leichenfrau, die fie fich nicht nehmen ließe." Run ift freilich bas Erfte, Gewöhnlichfte, was einem bei folch' einem unfinnig scheinenben Dinge auffällt, - Gelächter ober Lacheln, ober Seufzen über ben Aberglauben; benn man ift geneigt, gleich an eine lacherlich aberglaubifche Urfache ju benten. Deine Gewohnheit aber ift überhaupt, und war es besonders auf biefer Reise, immer einen vernünftigen, erften Grund zu bem zu fuchen, was mir unvernünftig fcbien. Ja, je unvernunftiger mir etwas fchien, befto mehr war ich bei mir felbit gewiß: es muß aufangs ein fehr vernünftiger Grund bagu porhanben gewesen sein. Es ift mir ein ebenfo troftlicher, als gewiffer Gebante: "Der Menfch fann nie mit etwas gang Falfchem ober gang Bofem anfangen." Doch wieder auf unfere rathfelhafte Rerge. Aufangs vielleicht ftellte man ju einem brennenben Lampchen eine Rerge, um fogleich ein Licht an ber Sand zu haben, wenn burch irgend einen Bufall etwas ber Leiche, die man immer als eine Art von Seiligthum anzusehen pflegte, wiberfahren follte. Man legte fie vielleicht auf bie Leiche, um ihr eine Art von Inviolabilität (Unantaftbarfeit) baburch

zu geben; nur ruchlose Menschen pflegen Tobte zu beranben. Ober man legte sie hin, um die Leiche vor Mänsen sicher zu stellen; wenn je sich eine zu ihr verirren sollte, so sollte sie sich an die Kerze eher, als an die Leiche machen? oder, sie war ein Symbol des ausgelösche ten Lebens? oder, sie erinnerte anfangs an das Bort des Herrn: "Eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennen", oder welche andere Ursache nun immer von diesem Gebrauche gewesen sein mag? Genug, zur Ehre der Menschheit lege ich das Besenninis ab: "Ich kann nicht glauben, daß irgend etwas ganz Kalsches, ganz Boses, ganz Unvernünstiges und Grundloses der erste Ansang irgend einer lächerlich und unerklärdar scheinenden Sitte gewesen seit.

#### 37.

Dann führte mich herr Schinz in ben Bets ober Predigtsaal ber Reformirten. Noch lag ein Concept von ihm auf ber Kanzel, wovon ich den Beschluß las, ben ich ganz vortrefflich sand. Er kann
so wenig, als ich, dieselbe Predigt zwei Mal halten. Sonderbar,
daß gehaltene Predigten, wenn sie auch noch so gut schienen, das Interesse bei dem Predigter selbst verlieren und zum zweiten Male
kaum mit wahrer Begeisterung gehalten werden können. Wir haben
selbst keinen Glauben an Alles, was nur den Schein von etwas Nachsgemachtem bat.

# 38.

Ferner ein Wort von bem wieberauflebenden Jesuitismus in bürgerlicher Tracht. Zesuitismus ift herrschsucht, die sich kauslich zu verbergen und sich den Anstrich von Unbesangenheit zu geben weiß; feine, listige Eigennütigseit, die den Schein von Großmuth annimmt. Dieser Jesuitismus stirbt nie aus; wir sinden ihn allentz halben, besonders da, wo Interesse und heuchelei sich unaufhörlich zu vereinigen suchen, an den höfen.

# 39.

Dann famen wir nach hofe , mo und bie tonigliche Cobeit mit ihrer gewohnten Muttergute empfing ; mit Mutters und Schwester-

ernster und weiser werden, wenigstens in dem Angenblide des Naheseins! "So einst ich! so eingehüllt oder so offen! so gesehen oder uicht mehr sichtbar! so kalt und starr! einst auch von Frennden umflanden und mit segnenden Händen der Liebe berührt! Dann wird versiegelt sein Alles, was ich gethan, gesprochen und gedacht habe, wie man die Habseligkeiten eines Todten, bessen sern sind, oder eines ausgetretenen Insolventen obssanirt."

Wer, bem Sinn gegeben ift für bas Traumahnliche biefer und bis reelle Solibität jener Welt, tann bei Leichen fein, ohne zu folchen und abnlichen Gebanten erweckt zu werben?

36.

Bei biefer Leiche meines Mitburgers fiel mir etwas auf, bas, fo gering es icheinen mag, mir ju manchen Refferionen Stoff gab. Eine Talgierze lag, ber Docht aufwarts gefehrt, auf bes Tobten Schoof. "Wozu biefes?" fragte ich. "Es ift fo eine Gewohnheit ber Leichenfrau, die fie fich nicht nehmen ließe." Run ift freilich bas Erfte, Gewöhnlichfte, was einem bei folch' einem unfinnig icheinenben Dinge auffällt, - Gelächter ober Lächeln, ober Seufzen über ben Aberglauben; benn man ift geneigt, gleich an eine lacherlich aberalanbifche Urfache ju benten. Deine Gewohnheit aber ift überhaupt, und war es besonders auf biefer Reise, immer einen vernünftigen, erften Grund ju bem ju fuchen, mas mir unvernünftig fcbien. 3a. je unvernünftiger mir etwas fcbien, befto mehr mar ich bei mir felbft gewiß: es muß aufangs ein fehr vernunftiger Grund bagu vorhanben gewesen fein. Es ift mir ein ebenfo trofflicher, als gewiffer Bebante: "Der Mensch fann nie mit etwas gang Falschem ober gang Bofem anfangen." Doch wieber auf unscre rathselhafte Rerge. Aufangs vielleicht ftellte man zu einem brennenben gampchen eine Rerge, um fogleich ein Licht an ber Sand zu haben, wenn burch irgend einen Bufall etwas ber Leiche, bie man immer als eine Art von Seiligthum angusehen pflegte, wiberfahren follte. Man legte fie vielleicht auf bie Leiche, um ihr eine Art von Inviolabilität (Unantaftbarfett) baburch zu geben; nur ruchlose Menschen pflegen Tobte zu berauben. Ober man legte sie hin, um die Leiche vor Mänsen sicher zu stellen; wenn je sich eine zu ihr verirren sollte, so sollte sie sich an die Kerze eher, als an die Leiche machen? oder, sie war ein Symbol des ausgelöscheten Lebens? oder, sie erinnerte anfangs an das Wort des Herrn: "Eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennen", oder welche andere Ursache nun immer von diesem Gebrauche gewesen sein mag? Genug, zur Ehre der Menschheit lege ich das Bekenninis ab: "Ich kann nicht glauben, daß irgend eiwas ganz Falsches, ganz Boses, ganz Unvernünstiges und Grundloses der erste Ansang irgend einer Lichterlich und unerklärbar scheinenden Sitte gewesen sei.

37.

Dann führte mich herr Schinz in ben Bets ober Prebigtsaal ber Reformirten. Noch lag ein Concept von ihm auf ber Kanzel, wovon ich den Beschluß las, den ich ganz vortresslich sand. Er kann so wenig, als ich, dieselbe Predigt zwei Mal halten. Sonderbar, daß gehaltene Predigten, wenn sie auch noch so gut schienen, das Interesse bei dem Predigter selbst verlieren und zum zweiten Male kann mit wahrer Begeisterung gehalten werden können. Wir haben selbst keinen Glauben au Alles, was nur den Schein von etwas Nachsgemachtem bat.

38.

Ferner ein Wort von bem wiederauflebenden Jesuitismus in bürgerlicher Tracht. Zesuitismus ift herrschsucht, die sich künflich zu verbergen und sich den Anstrich von Unbesangenheit zu geben weiß; feine, listige Eigennütigkeit, die den Schein von Großmuth annimmt. Dieser Jesuitismus stirbt nie aus; wir sinden ihn allentshalben, besonders da, wo Interesse und heuchelei sich unaufhörlich zu vereinigen suchen, an den hößen.

39.

Dann tamen wir nach hofe , mo und bie tonigliche hoheit mit ihrer gewohnten Muttergute empfing ; mit Mutters und Schwester-

liebe fich nach allen ben Unfrigen, allen ihren Befannten, ohne einen berfelben zu vergeffen, erfundigte. Dan fann benfen, wovon weiter gefprochen marb. - von Franfreich und ben unerhörten Grunbfaten, bie fich von dort aus überall verbreiten muffen; von der Unabsehbarkeit bes Rrieges, bes Rriegeelenbes; bann von unferer Reife; bem einfachen Amede berfelben : von Bernftorf und feiner Gemablin : von ben rellgiofen Befinnungen, die fich jest, wenn je, in ben Bergen ber beffern Menfchen regen und burch entscheibenbe Thaten beweifen muffen ; von verschiebenen unbefannten, einzelnen Menfchen, in benen Ach tiefere und höhere Religionsbedurfniffe, als faum je geschehen fein mag, erheben. Es icheint fich, mochte man fagen, in ber unfichtbaren Welt etwas in Bewegung ju feben, wodurch bie Aufmerkfam: feit berer, bie von verschiebenen Seiten ber bavon wie benachrichtigt werben, gespannt werben muß. Go viel fich auch noch Irribum, Aberglanben und Schwärmerei mit einmischt, - im Gangen genommen icheint es fich boch zu einer neuen Rraft- und Lichtaußerung anzubahnen. Es war faum eine Beit , wo man mehr auf feiner but fein mußte, nicht burch ben Schein bes Guten und Außerorbentlichen leicht hingeriffen zu merben.

40.

Ich weiß nicht mehr genau, wie und auf welche Beranlassung das Gespräch auf einen gewissen. We pel siel, der scharffinnig genug gewesen sein soll, schnell zu entbecken, was tausend Scharffinnigen nnentbeckbar gewesen war: Das Geheimniß des berühmten Schachspielers von herrn Rempele, das Jahre lang ein undurchbringliches Räthsel gewesen war. Webel war seiner Sache so gewiß, daß er mit einer einzigen Frage des Genie's, die jener nicht erwarten konnte, wie denn das so die echte Natur der Genialität ist, daß man nie einen Moment voraus wissen oder ahnen kann, was sie thun wird, ihn dekoncertirte (außer Fassung brachte) und ihn nöthigte, noch denselben Abend seine Maschine einzupacken, um sie keinen weitern Indiscretionen auszussehen. Da ich die Wundermaschine selbst nie gesehen, auch mit

Benigen, die mir einen hinlanglich flaren Beariff bavon geben tonnten, gefprochen, fo getraue ich mir nicht, gang genau und zuverläßig von bem eigenthumlichen Fragpuntte, ber bem Frager Alles gleich entschied, ju fprechen. So viel weiß ich nur noch bestimmt, bag Alles auf einer "fünftlichen Schublabe" beruhte, bie ausgezogen fo groß ichien, als ungefähr ber Raften, mit welchem ber Schachsvieler in Berbindung fand, mithin allen Berbacht, bag ein Denfch, wenn er noch fo flein ware, barin fein fonnte, benahm. Diese Schublabe foll aber fo fein gemacht gewefen fein, bag fie fich im Ginschieben gu einem blog bicten bopbelten Brette unmerfbar gufammenichob, und alfo boch einem Menichen . ber bas Spiel treiben follte . noch binlanglichen Raum ließ. Dieß unentbectbare Geheimniß abnte Benel. und fragte: "Darf ich eine kölnische Tabackspfeife in biefe Schublabe legen ? " Da biefe Alles entscheibenbe Frage unbeantwortet blieb und ben Rünftler vertrieb und biefe Entbedung bennoch unzähligen Biberfpruch fant, fo machte Betel felbft ben Berfuch, machte eine ahn: liche . noch viel vollfommnere Dafchine von berfelben Art . welche. wenn ich mich nicht febr irre, nicht nur Schach fpielen, fonbern auch alle vorgelegten Eremvel follte rechnen fonnen. Der Mann machte fich baburch arm, und ba er feine Schulben, bie er begwegen maden mußte, nicht bezahlen tonnte, fo verlor er ben Berftanb, unb foll fich nun in einem Tollhaufe und die nicht gang vollendete Das foine fich noch in Baireuth befinden. Ich wunschte, dag ber Sache genau nachgefragt und über biefes feltene Bhanomen eine burchans betaillirte, hinlanglich belegte Geschichte berausgegeben werden möchte. Mechanif, Physiologie und Menschenfennings murben babei geminnen.

## 41.

Um zehn Uhr des Morgens suhren wir von Baireuth ab. Herr Bfarrer Schinz begleitete uns ein gutes Stuck Weges. Da ward dann Manches ziemlich freimuthig und schweizerisch von der Leber weggesvoschen, das nur Schweizerohren vertraut werden dürste. Ich gewann des

Mannes unverborbene Schweizerhaftigfeit lieb, obgleich sie oft an folche Unvorsichtigkeiten grenzte, die mich lächelnb fagen machten: "Sie taugen nicht nach Hofe." Ein Beisviel seiner wahrlich nicht ganz hösischen, aber nichts besto minder schäpbaren Naivetät:

"Heute", erzählte er uns, "traf ich einen von den herren an (benen ein unhöfischer Mensch allenfalls allerlei Ramen: S. . Bl. . . S. r., R. . . . . 6 . . ., R. . . . . blo . . , geben wurde). Dieser kam mir mit dem Wort entgegen: ""Ich hore, Ihr Landsmann ist hier! Haben Sie ihn gesehen?"" ""Ich hore, Ihr Landsmann ist hier! Haben Sie ihn gesehen?"" ""Ich hore, Ihr Landsmann ist hier! Haben Sie ihn gesehen?"" ""Ich bei Frage nach dem verdientesten Manne in Baireuth in Berlegenheit. Was hätte ich ihm wohl darauf antworten sollen?"" ""Ia, freilich eine embarassante Frage"", exwiederte der Herr Rath; ""was nennen Sie verdient?"" Ich erwiederte : ""Der, welcher alle seine Pslichten getreulich ersüllt, ist mir ein verdienter Mann; wer sie am besten ersüllt, der verdienteste. """Und, wer könnte das sein?"" fragte der Rath. ""Ich denke."" "war meine Antwort, ""ber Todtengrüber, der alle Pslichtvergessenen und Schurken gewissenhaft begrübt. ""

# 42.

Er führte uns auf die Marmorfabrik, unweit Bairenth. Es that uns leid, ben herrn Hoffammerrath Tornest dort nicht zu sinsen. Man versicherte uns, daß es ein um das dortige Zuchthaus und Irrenhaus sehr verdienter Mann sei. Ihm verdanken die Züchtlinge ihr erträgliches Schickfal. Sie lieben und ehren ihn als Bater. Er straft ungern, immer mit Mäßigung und Menschlichkeit; nie im Zorn oder aus Leibenschaft, und immer so, daß der Gestrafte selbst nichts gegen die Billigkeit und Unansweichbarkeit seiner Strafen einzuwenden haben kann. Ihm verdankt das Institut schöne Manusakturarbeiten, die in Marmor, aller Arten Brillengläser und Spielkarten bestehen. Ihm verdanke ich hier, vor dem Angestichte meiner Freunde, einige Petresakta, die er einigen Marmorstückigen, die ich sür mich und

meine jungere Tochter taufte, für bie lettere ohne Zweifel auf Jutereeffion bes Freundes Sching beilegte.

## 43.

Wir fahen einige Minuten bem unaussprechlich langweiligen Marmorfagen gu. Bier Denichen mogen mit aller Anftrengung bes Tages faum gehn Bolle burchfagen! Freilich, ungleich, beiliges Schicffal, find beine Berbananiffe über fterbliche Menichen! Bier Berbrecher haben einerlei einformiges, kanm fortschreitenbes, muhevolles, genußloses Geschäft! Und für wen und mas arbeiten fie? An einem Monumente für helben und Rrieger, bie Feuer und Schwert, Bunben und Tob nicht fürchteten! Die robe, unbanfbare Arbeit wird ein glanzendes Denfmal ber Dankbarkeit! wird bem feinern Ans. arbeiter foniglich bezahlt, von ungahligen Augen benrtheilt, bewunbert, abgezeichnet, nachgeformt, fommt in zwanzig Gestalten auf Ramine hier, bort in Runftfammern, hier in Borgimmer, bort in Rabinette von Relbberren, ober in vielfach beraucherte Rafernen und Invalibenhäuser! wird Stoff für Zeitungeschreiber, Runftrichter. Reisende. Reisebeschreiber und herausgeber ihrer Tagebucher für Freunde ober Richtfreunde! und am Enbe, wer benft an bie hunberttaufend einformigen, tobtmube werbenben Sin- und Bergieber ber ichmeren, immer mit feucht fluffigem Marmorftaub wieber begoffenen Marmorfage! Ginft, ihr Ungludlichen! wirb ench wieber vergutet werben jebes Leiben, bas nicht zu eurer Läuterung biente, und jeber harte Lag, ber über bie Bergutung, bie ihr ber beleibigten Gefellichaft schulbig waret, hinausging! ober barf man fich, ohne fich an ench burch ener Elend Beiligen, res sacra miser (ber Glenbe ift ein unantaftbares Beiligthum), ju vergreifen und ohne Schwarmeret ben Gebanken erlauben: waret ihr vielleicht einmal Könige ober Tyrannen, welche Menichen ihres Gleichen numenschlich zu folchen Arbeiten perbammien ?

44.

Wir hatten bergauf ju fahren, - weite Begftreden vor uns

fichtbar, - fcone Chauffee. Ich weiß nicht, wie wir vom Spreden und Schreiben und ben ungleichen Birfungen biefer beiden Dittheilungsarten unferer Bedanten und Empfindungen gu fprechen tamen. Die Summe bes Gefagten war : "Man muß schlechterbings nichts fchreiben, mas man nicht fagen, wozu man mit feiner eigenen lebenben Berfon nicht fteben barf; aber man barf bei Beitem nicht Alles fcbreiben, was man in eigner Berfon fagen burfte. Das Schreiben fonbert immer ben Schreiber ju fehr von bem vor uns liegenben Bapier, ba hingegen bas Wort bes Sprechers von feiner gangen ba ftehenden Berfon untrennbar ift. Es ift eine unauslernbare Runft, im Sprechen nie ju fehlen, nie ju viel ober ju wenig ju fagen. Alles recht, ju rechter Beit, am rechten Orte, ber rechten Berfon ju fagen. Aber eine noch unauslernbarere Runft, fich beim Schreiben immer bie Berfon, an bie wir febreiben, mit ihrem gangen Charafter und als getrennt von uns flar genug vorzustellen und genau zu berechnen, was jebe Wendung, jeder Ausbruck für einen Einbruck auf fie machen muß."

45.

Abermal frappirte uns ber Mangel an Baumen, besonbers an Obstbäumen. Es ist kaum zu begreifen, was Trägheit, Eigensinn und Herkommen gegen Vernunft und wahren Augen und mannigsaltige Genüsse vermögen. D, wenn boch nur für Jeden bei feiner Geburt und seiner Hochzeit wenigstens Ein fruchtbarer Baum gespflanzt würde! Hunderte, die bieses lesen, werden sagen: "Das ist schon hundert Male gesagt worden", oder sagen; "Das ist wahr! das kann nicht oft genug gesagt werden! Aber wer geht hin und sagt: Ich will das in meiner Familie ansangen, ordnen und ses sessen!"

46.

Martus 9. 40. Das Wort Jesu: "Wer nicht wiber uns ift, ber ist für uns", verglichen mit Matthäi 12. 30: "Wer nicht mit mit ist, ber ist wiber mich!" ist abermal eins von benen, worüber ich mich einmal mit einem benkenden Khilosophen aussverechen möchte.

Be ansgezeichneter, einziger (unifer) ein Mensch ift, je mehr er fich in feiner Dentens: und Sandelneweife von allen Menfchen feines Beitalters unterscheibet und eigne Wege geht, befto mehr gieht er an, besto mehr flößt er gurud; fo wie er angieht, fo flößt er gurud. Ber feinen Sinn für ihn bat, bem ift er burchaus unerträglich: unaussprechlich lieb aber bem, ber Sinn fur ihn bat. Diefes ift im bochften Grabe mahr von Jefus. Es albt ungablige Menichen und fogenannte Chriften, bie nie an ihn benfen ober es in Anfehung feiner ganglich babin gestellt fein laffen und fich also tauschen : "Sie feien meber für ibn. noch wiber ibn. " 3ch fage, tanichen : benn biefe Gleichaultigfeit felbft gleicht ber Gleichaultigfeit einer Aranensperfon, um welche geworben wird. Ihre Gleichaultigfeit. ihr Dahingestelltfeinlaffen ift ein Abichlag, wenn biefer Abichlag auch nicht in ausbruckliche, formale Worte gefaßt ift. Wer in folchen Rallen nicht aufagt, ber fagt ab. Fur Chriften, bie wiffen, bag ber berr als Berr und Befeliger fich ber Denfcheit antragt, gibt es zwischen Ja und Rein fein Mittel. Das gleichgultigfte Richtannehmen feiner ift ein politives Berwerfen feiner ; Rentralität gegen ihn ift eben fo viel, ale Lossagung von ihm. Wer ihn fennen fann und fich nicht für ihn erflart, gehort, wiffenb ober unwiffenb, an benen, bie fich wiber ihn erflaren. Seine Behauptungen und Anmagnngen von fich find auch von ber Große, bag fie entweber gang mahr ober gang falich fein muffen. Borgebliches Golb ift entweber Golb ober nicht Golb. Je ebler und einziger eine Sache ift. befto weniger läßt fie fich mit irgend einer anbern vermischen. Ein porgeblicher Diamant einer Fauft groß ift entweber von unschätbarem Berthe, ober, wenn er nicht echt ift, von beinahe gar feinem. Wenn Chriftus nicht Gottes Cobn ift, fo ift er ein Gottesläfterer, wie feiner. 3ft er bas Erfte, fo muß man gang für ihn fein; ift er bas Lettere, gang miber ibn.

men Weg vor fich!" fagte ich. Er: "Ich will hent (es war Abends nach Bier) noch auf Rurnberg wenigkens!" 3ch: "Berlaffen Gie fich barauf, bag biefes schlechterbings unmöglich ift, wenn Sie auch auf Streitberg, welches ichwerlich geschehen wirb, noch frifche, uner: mubete Pferbe fanben. " Er: "Bas? unmöglich?" Berachtenber Grimm in feinem ichwarzgelben, bagern Sufarengencht, por bem alle Boftillons fcon auf bem Bauche an liegen fcheinen , um funfaig Brugel für ein Momentchen Saumniß beim Anstecken einer Tabacksvieife au empfangen. "Laffen Sie mich bafur forgen! Ich mache funfzig Stunden bes Tage, und feine minber! 3ch werbe mit ben Cavalliers icon au fprechen wiffen!" Go fab ich in meinem Leben nie Die Beftif mit ber Miene bes Despotismus, ben Despotismus bufarifirt, und bas Alles verachtenbe Selbstgefühl in einem bem Tobe entgegen fpudenben Scharfblide. Bir ichieben und verweilten bei Reflexionen über unfere erft gemachte Reflexion, über ber Reisenben Ummahrhaftigfeit und Groffprecherei erstens; benn man fage, mas man molle, fünfzig mahre, leibhaftige Stunden Beges, in beren jeber man fechezig Minuten ober feche mal fechezig Setunden, nicht mehr und nicht weniger, gehen muß, auch wenn man gewöhnlichen Schritt geht, macht. wenn man bas unausweichliche Bferbewechfeln, es mag fo fchnell geben, als es will, mitrechnet, in vierundzwanzig Stunden in Deutschland fein Bartifular, und wenn er auch den Bostillons boppelte Trinfgelber ober Brugel, fowiel er wollte, gabe, und ich verwette meine Sefundenuhr : Rein Ronig, wenn er auch auf allen Stationen bie Bferbe porade bestellt findet und Ihro Majestat felbst alles Anosteigens unabtreiblicher Menfchlichfeiten wegen überhoben gu fein, allergnabigft an geruben geruben fonnten; fein Ronig macht fünfzig volle Aufmegeftunben von fechstig Minnten ober fechstig mal fechstig Seinuben jebe. in vierundzwanzia Stunden von ebenfalls fechezia Minuten und fechezia pul fechezia Sefunben, von Mitternacht Gins an bis Mitternacht Gins. 3th habe ben Reisenben noch nicht gefeben, ber, in Anfehung bes Deges und ber Sefunden , Beite, nicht jur Uebertreibung in Anfehung ber Länge ober ber Kurze ber Zelt geneigt war. Sobann blieben uns die kann verwischbaren Eindrucke ober Incifionen bieses herb trockenen Gesichtes, welches es sibi, non so submitteres robus (alle Dinge sich, sich nie zu unterwerfen den Dingen) gewohnt war. Gott! welch' ein Schickfal, mit einem solchen Besichte reisen zu mussen! welch' ein Schickfal, eines solchen Offiziers Soldat, oder Kammersblener, oder Lehnlakei, oder Bostillon zu sein! Doch bin ich beinahe gewiß, der Mann war ehrlich und brav, und nur durch härtende Gewohnheit, streng gerecht zu sein, dis zur Grausamkeit hart; Offiziere, denen Alles blitzschnell gehorchen muß, können schwerlich zur Toleranz gegen die geringsten Säumnisse gebracht werden.

Das Unmöglichscheinende durch strenge Forderungen, Drohungen und Strafen möglich zu machen, heißt Kriegertugend, und das couts qui coute macht oft in Einem Streiche Helben und Thrannen. Nan, adien! sahre wohl mit müden Pferden über unwegsame Wege zwei Stunden weit in einer!

## 35.

In Balrenth eilte ich, meinem wackern Landsmann und Better, herrn Bfarrer Schinz, einen Befuch zu machen. Man sah ihm an, daß ihm nicht ganz unwillfommen war. "Baren Sie", sagte er mit nach einigen vaterländischen Erfundigungen und Antworten, "wären Sie gestern hier gewesen, so hätten Sie einen unserer Mitburger freudig fterben gesehen!"

Es war ein junger reisenber Waser, Schreinergesell, wenn ich nicht irre, der in seiner Krankhelt von dem wackern Mitburger Schinz brüderlich in seine Haus aufgenommen, mehrere Wochen brüderlich von ihm verpflegt und bis an sein Ende edelmüthig von ihm beforgt ward. Gott lohne es ihm! Mich rührte die bescheibene Erzählung oder die nothbürftige Beantwortung meiner deßhalb an ihn gethanen Fragen. Ich ließ mich zu der Leiche führen. Sie war so seichengemacht, daß ich sie selchen nicht mehr sehen, nur durch das Leichentuch berühren konnte. Wer kann einer Leiche nahe sein, und nicht

ernster und weiser werben, wenigstens in dem Angenblide des Nahesseins! "So einst ich! so eingehüllt oder so offen! so gesehen oder nicht mehr sichtbar! so kalt und start! einst auch von Freunden umstanden und mit segnenden Händen der Liebe berührt! Dann wird versiegelt sein Alles, was ich gethan, gesprochen und gedacht habe, wie man die Sabseligkeiten eines Todten, bessen Gerben sern sind, oder eines ausgetretenen Insolventen obssanirt."

Wer, bem Sinn gegeben ift für bas Traumahnliche biefer und bis reelle Solibität jener Welt, kann bei Leichen fein, ohne zu folchen nub ähnlichen Gebanken erweckt zu werben?

### 36

Bei biefer Leiche meines Mitburgers fiel mir etwas auf, bas, fo gering es icheinen mag, mir zu manchen Refferionen Stoff gab. Gine Talaferze lag, ber Docht aufwarts gefehrt, auf bes Tobten Schoof. "Wozu biefes?" fragte ich. "Es ift fo eine Gewohnheit ber Leichenfrau, die fie fich nicht nehmen ließe." Run ift freilich bas Brfte, Gewöhnlichfte, was einem bei folch' einem unfinnig icheinen. ben Dinge auffällt, - Gelächter ober Lächeln, ober Seufgen über ben Aberglauben; benn man ift geneigt, gleich an eine lächerlich aberglaubische Urfache zu benten. Meine Gewohnheit aber ift überhaupt, und war es besonders auf biefer Reise, immer einen vernünftigen, erften Grund zu bem ju fuchen, mas mir unvernunftig fchien. Ja, je unvernünftiger mir etwas schien, besto mehr war ich bei mir felbst gewiß: es muß anfangs ein fehr vernünftiger Grund bagu porhans ben gewesen sein. Es ift mir ein ebenso troftlicher, als gewiffer Bebante: "Der Mensch fann nie mit etwas gang Falschem ober gang Bofem anfangen." Doch wieber auf unsere rathselhafte Rerge. Anfangs vielleicht ftellte man zu einem brennenben Lampchen eine Rerze, um fogleich ein Licht an ber Sand zu haben, wenn burch irgend einen Bufall etwas ber Leiche, bie man immer als eine Art von Seiliathum anzusehen pflegte, wiberfahren follte. Man legte fie vielleicht auf bie Leiche, um ihr eine Art von Inviolabilität (Unantaftbarfeit) baburch

٠,

zu geben; nur ruchlose Menschen pflegen Tobte zu berauben. Ober man legte sie hin, um die Leiche vor Mänsen sicher zu stellen; wenn je sich eine zu ihr verirren sollte, so sollte sie sich an die Kerze eher, als an die Leiche machen? ober, sie war ein Symbol des ausgelöscheten Lebens? ober, sie erinnerte anfangs an das Wort des Herrn: "Eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennen", ober welche andere Ursache nun immer von diesem Gebrauche gewesen sein mag? Genug, zur Ehre der Menschheit lege ich das Besenninis ab: "Ich fann nicht glauben, daß irgend eiwas ganz Valsches, ganz Boses, ganz Unvernünstiges und Grundloses der erste Ansang irgend einer lächerlich und unerklärbar scheinenden Sitte gewesen seit.

#### 37.

Dann führte mich herr Schinz in ben Bets ober Predigtsaal der Reformirten. Noch lag ein Concept von ihm auf der Kanzel, wovon ich den Beschluß las, den ich ganz vortrefflich sand. Er kann
so wenig, als ich, dieselbe Predigt zwei Mal halten. Sonderbar,
daß gehaltene Predigten, wenn sie auch noch so gut schienen, das Interesse bei dem Predigter selbst verlieren und zum zweiten Male
kaum mit wahrer Begeisterung gehalten werden konnen. Wir haben
selbst keinen Glauben an Alles, was nur den Schein von etwas Nachgemachtem bat.

# 38.

Ferner ein Wort von bem wiederauflebenden Jesuitismus in bürgerlicher Tracht. Zesuitismus ift herrschsucht, die sich kunslich zu verbergen und sich den Anstrich von Unbesangenheit zu geben weiß; feine, listige Eigennütigkeit, die den Schein von Großmuth annimmt. Dieser Jesuitismus stirbt nie aus; wir sinden ihn allentshalben, besonders da, wo Interesse und Heuchelei sich unaufhörlich zu vereinigen suchen, an den hößen.

# 39.

Dann tamen mir nach hofe , mo und bie tonigliche Sobeit mit ihrer gewohuten Muttergute empfing ; mit Mutters und Sowester-

liebe fich nach allen ben Unfrigen, allen ihren Befannten, ohne einen berfelben zu vergeffen, erfundigte. Man fann beuten, wovon weiter gefprochen marb, - von Franfreich und ben unerhörten Grunbfaten. bie fich von bort aus überall verbreiten muffen; von ber Unabsehbarfeit bes Rrieges, bes Rriegeelendes; bann von unferer Reife; bem einfachen Amerte berfelben; von Bernftorf und feiner Gemablin; von ben religiofen Gefinnungen, die fich jest, wenn je, in ben Bergen ber beffern Menichen regen und burch entscheibenbe Thaten beweifen muffen ; von verschiebenen unbefannten, einzelnen Menschen, in benen Ach tiefere und höhere Religionsbedurfniffe, als fanm je geschehen fein mag, erheben. Es fcheint fich, mochte man fagen, in ber unficht: baren Belt etwas in Bewegung ju fegen, wodurch die Aufmertfam= feit berer, die von verschiebenen Seiten her bavon wie benachrichtiat werben, gespannt werben muß. Go viel fich auch noch Irrthum, Aberglauben und Schwärmerei mit einmifcht, - im Bangen genommen scheint es fich boch zu einer neuen Rraft- und Lichtaußerung anzubahnen. Es war faum eine Beit , wo man mehr auf feiner but fein mußte, nicht burch ben Schein bes Guten und Außerorbentlichen leicht hingeriffen zu werben.

40.

Ich weiß nicht mehr genan, wie und auf welche Beranlassung das Gespräch auf einen gewissen. De gel siel, der scharfünnig genug gewesen sein soll, schnell zu entbecken, was tausend Scharfünnigen nnentverkdar gewesen war: Das Geheimniß des berühmten Schachsspielers von Herrn Rempele, das Jahre lang ein undurchdringliches Räthsel gewesen war. Wegel war seiner Sache so gewiß, daß er mit einer einzigen Frage des Genie's, die jener nicht erwarten konnte, wie denn das so die echte Natur der Genialität ist, daß man nie einen Woment voraus wissen oder ahnen kann, was sie thun wird, ihn dekoncertirte (außer Fassung brachte) und ihn nöthigte, noch denselben Abend seine Waschine einzupacken, um sie keinen weitern Indiscretionen auszussehen. Da ich die Wundermaschine selbst nie gesehen, auch mit

Benigen, bie mir einen hinlanglich Haren Begriff bavon geben tonn: ten, gefprochen, fo getraue ich mir nicht, gang genau und guverläßig von bem eigenthumlichen Fragpuntte, ber bem Frager Alles gleich entschied, ju fprechen. Go viel weiß ich nur noch bestimmt, bag Alles auf einer "fünftlichen Schublabe" beruhte, bie ausgezogen fo groß schien, als ungefähr ber Raften, mit welchem ber Schachsvieler in Berbinbung ftanb, mithin allen Berbacht, bag ein Denfch, wenn er noch fo flein mare, barin fein fonnte, benahm. Diese Schublabe foll aber fo fein gemacht gewefen fein, bag fie fich im Ginschieben au einem bloß bicten bopbelten Brette unmerfbar aufammenichob, und alfo boch einem Menfchen, ber bas Spiel treiben follte, noch binlanglichen Raum ließ. Dieß unentbectbare Gebeimnig abnte Wesel. und fragte: "Darf ich eine kölnische Tabackspfeife in biefe Schublabe legen ? " Da biefe Alles entscheibenbe Frage unbeantwortet blieb und ben Runftler vertrieb und biefe Entbedung bennoch ungahligen Biber. fpruch fant, fo machte Webel felbft ben Berfuch, machte eine abn: liche, noch viel vollfommnere Daschine von berfelben Art, welche, wenn ich mich nicht febr irre, nicht nur Schach fpielen, fonbern auch alle vorgelegten Erempel follte rechnen fonnen. Der Mann machte fich baburch arm, und ba er feine Schulben, bie er begwegen maden mußte, nicht bezahlen tounte, fo verlor er ben Berftand, und foll fich nun in einem Tollhaufe und bie nicht gang vollendete Das foine fich noch in Baireuth befinden. Ich wünschte, dag ber Sache genau nachgefragt und über biefes feltene Bhanomen eine burchans betaillirte, hinlanglich belegte Geschichte berausgegeben werben möchte. Mechanif. Physiologie und Menschenfenninis murben babei geminnen.

# 41.

Um zehn Uhr bes Morgens suhren wir von Baireuth ab. herr Psarrer Schinz begleitete uns ein gutes Stüd Weges. Da ward bann Manches ziemlich freimutsig und schweizerisch von ber Leber weggesproschen, bas nur Schweizerohren vertraut werden bürste. Ich gewann bes

Mannes unverborbene Schweizerhaftigkeit lieb, obgleich sie oft an folche Unvorsichtigkeiten grenzte, bie mich lächelnb fagen machten: "Sie tangen nicht nach Hofe." Ein Beisviel seiner wahrlich nicht ganz höfischen, aber nichts besto minder schäpbaren Naivetät:

"Heute", erzählte er uns, "traf ich einen von den herren an (benen ein unhöfischer Mensch allenfalls allerlei Namen: S. Bi... S. r., R.... 6..., R.... ble..., geben würde). Dieser kam mir mit dem Wort entgegen: "Ich höre, Ihr Landsmann ist hier! Haben Sie ihn gesehen?"" "Ich höre, Ihr Landsmann ist hier! Haben Sie ihn gesehen?"" "Ich bei mir; setzte mich aber durch die Frage nach dem verdientesten Manne in Bairenth in Berlegenheit. Was hätte ich ihm wohl darauf antworten sollen?"" "Ia, freillch eine embarassante Frage"", erwiederte der Herr Rath; "was nennen Sie verdient?"" Ich erweiderte: ""Der, welcher alle seine Pflichten getreulich erfüllt, sit mir ein verdienter Mann; wer sie am besten erfüllt, der verdienteste. "Mulnd, wer könnte das sein? " fragte der Rath. " Ich denke ", war meine Antwort, " ber Todtengrüber, der alle Pflichtvergessene und Schurken gewissenhaft begrübt. ""

# 42.

Er führte uns auf die Marmorfabrik, noweit Bairenth. Es that uns leid, den herrn Hoffammerrath Tornest dort nicht zu sinsden. Man versicherte uns, daß es ein um das dortige Zuchthams und Irrenhaus sehr verdienter Mann sei. Ihm verdanken die Züchtlinge ihr erträgliches Schickfal. Sie lieden und ehren ihn als Bater. Er straft ungern, immer mit Mäßigung und Menschlichkeit; nie im Zorn oder aus Leidenschäft, und immer so, daß der Gestrafte selbst nichts gegen die Billigkeit und Unausweichbarkeit seiner Strafen einzuwenden haben kann. Ihm verdankt das Institut schöne Manusakturarbeiten, die in Marmor, aller Arten Brillengläser und Spielkarten bestehen. Ihm verdanke ich hier, vor dem Angestichte meiner Freunde, einige Petresakta, die er einigen Marmorstückhen, die ich sür mich und

meine jungere Tochter taufte, für bie lettere ohne Bweifel auf Jutereeffion bes Freundes Sching beilegte.

43.

Wir fahen einige Minuten bem unaussprechlich langweiligen Marmorfagen gu. Bier Menfchen mogen mit aller Anftrengung bes Tages faum gehn Bolle burchfagen! Freilich, ungleich, heiliges Schicffal, find beine Berbananiffe uber fterbliche Menichen! Bier Berbrecher haben einerlei einformiges, kaum fortichreitenbes, muhevolles, genußloses Geschäft! Und für wen und mas arbeiten fie? An einem Monumente für helben und Rrieger, bie Feuer und Schwert, Bunben und Tob nicht fürchteten! Die robe, unbankbare Arbeit wird ein glangenbes Dentmal ber Dankbarteit! wird bem feinern Ans. arbeiter foniglich bezahlt, von ungahligen Augen beurtheilt, bewunbert, abgezeichnet, nachgeformt, kommt in zwanzig Gestalten anf Ramine bier, bort in Runftfammern, bier in Borgimmer, bort in Rabinette von Felbherren, ober in vielfach beräucherte Kafernen und Invalibenhäuser! wird Stoff für Beitungeschreiber, Runftrichter. Reisenbe , Reisebeschreiber und herausgeber ihrer Tagebucher fit Freunde ober Richtfreunde! und am Ende, wer benft an die hunberttaufend einformigen, tobtmube werbenben Sin- und Bergieber ber fchmeren, immer mit feucht fluffigem Marmorftaub wieber begoffenen Marmorfage! Einft, ihr Ungludlichen! wirb ench wieber vergutet werben jebes Leiben, bas nicht zu eurer ganterung biente, und jeber harte Tag, ber nber bie Bergutung, bie ihr ber beleibigten Gefellichaft schuldig waret, hinausging! ober barf man fich, ohne fich an euch burch ener Glend Beiligen, res sacra miser (ber Glenbe ift ein un: antaftbares Beiligthum), ju vergreifen und ohne Schwarmerei ben Gebanken erlauben: waret ihr vielleicht einmal Könige ober Tyrannen, welche Menfchen ihres Gleichen unmenschlich gu folden Arbeiten perbammten ?

44.

Wir hatten bergauf gu fahren, - weite Begftreden vor uns

fichtbar. — schöne Chauffee. 3ch weiß nicht, wie wir vom Spreden und Schreiben und ben ungleichen Wirtungen biefer beiben Dittheilungsarten unferer Gebanten und Empfindungen ju fprechen tamen. Die Summe bes Gefagten war : "Man muß schlechterbinge nichts schreiben, was man nicht fagen, wozu man mit seiner eigenen leben: ben Berfon nicht fteben barf; aber man barf bei Beitem nicht Alles ichreiben, was man in eigner Berfon fagen burfte. Das Schreiben fonbert immer ben Schreiber ju fehr von bem vor uns liegenben Bapier, ba hingegen bas Bort bes Sprechers von feiner gangen ba ftehenden Berfon untrennbar ift. Es ift eine unauslernbare Runft, im Sprechen nie au fehlen, nie au viel ober au wenig au fagen. Alles recht, ju rechter Beit, am rechten Orte, ber rechten Berfon ju fagen. Aber eine noch unauslernbarere Runft, fich beim Schreiben immer die Berfon, an die wir fchreiben, mit ihrem aangen Charafter und als getrennt von uns flar genug vorzustellen und genau zu berechnen . mas jebe Wendung . jeder Ausbruck für einen Gindruck auf fie machen muß."

45.

Abermal frappirte uns der Mangel an Baumen, besonders an Obstäumen. Es ist kaum zu begreifen, was Trägheit, Eigensinn und Herkommen gegen Vernunft und wahren Nuten und maunigsalztige Genüffe vermögen. D, wenn doch nur für Jeden bei feiner Geburt und seiner Hochzeit wenigstens Ein fruchtbarer Baum gespfanzt wurde! Hunderte, die dieses lesen, werden sagen: "Das ist schon hundert Male gesagt worden", oder kagen: "Das ist wahr! das kann nicht oft genug gesagt werden! Aber wer geht hin und sagt: Ich will das in meiner Familie ansangen, ordnen und fest seizen!"

46.

Markus 9. 40. Das Wort Jesu: "Wer nicht wiber uns ift, ber ist für uns", verglichen mit Matthäi 12. 30: "Wer nicht mit mair ist, ber ist wiber mich!" ist abermal eins von benen, worüber ich mich einmal mit einem benkenden Philosophen aussprechen möchte.

Je ansgezeichneter, einziger (unifer) ein Menfch ift, je mehr er fich in feiner Denfens: und Sandelnsweife von allen Menfchen feines Beitaltere unterscheibet und eigne Bege geht, befto mehr gieht er an, befto mehr ftogt er guruct; fo wie er angieht, fo ftogt er guruct. Ber feinen Sinn für ihn bat, bem ift er burchaus unertraglich : unanssprechlich lieb aber bem, ber Sinn fur ihn bat. Diefes ift im höchsten Grabe mahr von Jefus. Es atht ungablige Menichen und fogenannte Chriften, bie nie an ihn benten ober es in Anfehung feiner ganglich babin gestellt fein laffen und fich alfo tanichen : "Gie feien meber fur ihn, noch wiber ihn." 3ch fage, taufchen ; benn biefe Gleichaultigfeit felbft gleicht ber Gleichaultigfeit einer Franensperfon, um welche geworben wirb. Ihre Gleichgultigfeit, ihr Dahingeftelltfeinlaffen ift ein Abichlag, wenn biefer Abichlag auch nicht in ausbruckliche, formale Worte gefaßt ift. Wer in folchen Kallen nicht aufagt, ber fagt ab. Fur Christen, bie miffen, bag ber Berr als Berr und Befeliger fich ber Denschheit autragt, gibt es zwifchen Ja und Rein fein Mittel. Das gleichgultigfte Richt: aunehmen feiner ift ein positives Bermerfen feiner ; Rentralität gegen ihn ift eben fo viel, als Lossagung von ihm. Wer ihn fennen fann und fich nicht für ihn erflart, gehört, wiffend ober unwiffenb, ju benen, bie fich wiber ihn erflaren. Seine Behauptungen und Anmagnngen von fich find auch von ber Große, bag fie entweber gang mahr ober gang falfch fein muffen. Borgebliches Golb ift ent: weber Golb ober nicht Golb. Je ebler und einziger eine Sache ift. befto weniger lagt fie fich mit irgend einer anbern vermischen. Gin vorgeblicher Diamant einer Fauft groß ift entweber von unschätbarem Berthe, ober, wenn er nicht echt ift, von beinahe gar feinem. Benn Chriftus nicht Gottes Cobn ift, fo ift er ein Gottesläfterer, wie feiner. Ift er bas Erfte, fo muß man gang für ihn fein; ift er bas Lettere, gang wiber ibn.

# Lavater's freundschaftliche Briefe.

1796.

1.

## An Freund H.

Lieber H.! Sie sind ein trefflicher Schriftsteller; einen tiefsinnigern und elegantern, einen gelehrtern und weniger mit Gelehrfamteit prangenden kenne ich nicht. Was Sie sagen, ist mit unnacheahmlicher Richtigkeit, Feinheit, Lieblichkeit und Energie gesagt! Aber etwas mehr Popularität wünschte ich; weniger Stellen, die man entweder überschlagen oder schnell lesen muß, wenn man Ihr Buch laut, auch in einem ausgesuchten Kreise liest; und dann mehr Ruhepunkte, Abschnitte, Ueberschriften. Die lieblichste Allee ohne Banke ermübet. Wie konnten Sie doch diese Humanität, die in Aufschriften und Abschnitten, wie in den Meilenzeigern auf dem königlichen Wege nach Kopenhagen liegt, vernachläßigen, — Sie, so humaner Mensch; Sie, so erzhumaner Schriststeller? Gin großes Mahl, das man stehend genießen soll, läßt sich dieses in einem wohlgesitteten Hause benken?

Bafel, den 9. Juni 1796.

#### An Freund R.

Lieber R.! Warum fo gramlich? warum fo bitter flichelnb? warum fo unfreundlich gegen einen ber wurdigften Manner? warum fo unaufrichtig scheinend? fo feitwarte flogend? fo fleingeiftig ftreifend ? fo bespotisch, wie vom Ratheber herunter gesprochen? Wenn man fo gegen Sie handelte. Sie fo unebel mitnahme, Ihre Blogen schauftellte, wie erschienen Sie? Lieber! was nutt alles Ihr Biffen bei Ihrer Morofitat? alle Ihre Gelehrsamfeit bei Ihrer fo lieblos und hart scheinenben Schlängelei? Rurg, bas ift Ihrer Ein Mann, wie Sie, foll fich nie ju friechsamen unwürdia. Sticheleien erniebrigen. Sie beburfen folcher Runftgriffe anonymer. lichtichener Berleumber nicht. Warum nicht fo gefchrieben, wie Sie in einer honnetten Gesellschaft fprechen murben ? Die murbe man Sie in jeber Gesellschaft verachten, wenn Sie fprachen, wie Sie schreiben? Und bas Elenbefte mare, wenn Sie bachten: "Man fennt mich nicht; ich kann ungestraft und ungeahnt flicheln, anschwärien . verleumben."

Bafel, den 9. Juni 1796.

# 3.

## An Freundin D. \*)

Einige Zeilen an Sie von bekannter Hand, ohne baran zu benten, daß dieselben an Sie gerichtet sind, werden Sie mit bescheidenem Bergnügen und gewiß nicht ohne Nuten lesen. Ihr Leben hat einen so eigenen Gang; Ihr Schicksal ist zwar nicht auffallend vor der Welt, aber denen, welche Sie und Ihr Schicksal kennen, so änßerst werkwürdig; Ihr Charakter, einige bald vorübergehende Aufbrau-

<sup>\*)</sup> An meine Mutter, Regula bon Orelli.

fungen abgerechnet, ist gleichförmig; Ihre Gegenwart flößt Allen, mit welchen Sie umgehen, einen solchen Respekt ein; Ihre Lernsbegierbe ist so aufrichtig; Ihre Freude an allem Wahren, Eblen, Großen so herzlich; Ihre Treue und Bertrauenswürdigkeit so zuversläßig; Ihre Religiösität so unschwärmerisch, unfrömmelnd und heiter; Ihre Delikatesse im Handeln so einzig, daß ich auch nur beswegen schon diesen Brief au Sie schreibe und dieser Sammlung einrücke, damit ein solcher Charafter in Schrist versaßt, dargestellt und aufsbewahrt bleibe.

Nun noch einige Bitten. Baufen Sie nie, wenn ein Sturm über Sie herrauscht. Wie mancher ift schon über Sie hingerauscht, hat Sie einige Augenblicke gebogen und erschüttert! welcher hat Sie umgeworsen? welcher Sie zerknickt? welcher Sie nicht gereinigt? Sie nicht fester gemacht?

Nach ben ganz sonberbaren und uniken Proben von göttlicher Providenz, die Sie erfahren haben, sollten Sie mit Bernunft zagen dursen, wenn neue Dunkelheiten Ihr Schicksal bewölken?'

Es muß also zugehen, bamit alle Ihre Krafte in Bewegung gesett, alle Ihre Fabigkeiten geubt, alle Ihre Gesinnungen gelaustert, alle Ihre handlungen musterhaft werben.

Mit welcher Zuversicht kann ich Ihnen fagen: "Gott wird immer augenscheinlich mit Ihnen sein! Sie werben bann am wesnigsten von ihm verlassen sein, wenn Sie am meisten von Ihm verlassen zu sein scheinen werben! Auch in der Wotkensaule sieht der Engel des Bundes, und setzt fich, wenn das drohende Trübsalmeer vor Ihren Füßen, Pharaon's Heer hinter Ihnen ist, zwischen Beiden, und führt Sie mit hohem Arme hindurch."

Bafel, ben 13. Juni 1796.

#### An Freund B.

Lieber B.! Sie fennen mich nicht, wie ich Sie fenne; Sie fonnen nicht ahnen , welche Belegenheit ich hatte, Sie , ohne bag Sie es bemerten fonnten, ju bemerten. Gie haben treffliche Eigenschaften! Richt ins Geficht fage ich es Ihnen, aber aller Belt hinterrude Ihnen , und boch vor Ihnen! Belche fcblichte, mann: liche, unverführbare Bernunft! welch' ein nie fchief febenber Gerabfinn! welche feine Beobachtungsgabe! welch' ein belifater Big! meiche Gabe zu erzählen und barauftellen! melde Renntniffe! melde Berebfamteit! welche Freimuthigfeit! welch' ein Muth, Die Bahrbeit an fagen! welch' ein Ginn fur bas, was frief angefeben, fcarf beurtheilt, um einiger Fleden willen verworfen und verläftert wird! welch' ein Tatt für Alles, was gut, unschulbig, naiv, harmlos, befcheiben ift! welch' eine Starfe, unbefannte Leiben mit heiterm Gefichte an tragen! welche Bermenbungetreue für Rothleibenbe! welche Liebe ju eblen, auch nicht gefannten, miffannten, gering geachteten Seelen!

Wer ba hat, bem wird gegeben werben! Sie werben weiter fommen, und es nicht als hartes, flolges, unbrüberliches Urihell, sons bern als einen Beweis meiner großen Meinung von Ihnen ausehen, wenn ich hinzu thue: "Sie find nicht fern von bem, was ich Reich-Gottes nenne!"

Bafel, ben 13. 3mi 1796.

5.

## An Freundin Un.

Liebe Un! Freude Dir burch Deine Liebe! neue Liebe! neine Liebe, Dir burch Deinen findlichen Glauben! neuer Glaube, Dir burch Deine Borfchen, Streben, Beten, Duiben! Deine hatte ift morfch und lächerig! Der heiße Mittagestrahl feugt Deinen garten

Scheitel burch ihre unverschließbaren Deffnungen, und ber ranhe Nordewind braust durch Deine Gebeine da, wo Du so gerne Dein bischen Leben ruhig genießen möchteft... Dennoch murrest Du nicht! Du sichlurfest die bittere Arznei prüfender Leiden mit fester Stärfe ein, und trauest dem bewährten Arzte Weisheit und Liebe genug zu: "Diese und keine minder bittere Arznei fand er für meine Genesung oder Stärfung nothwendig."

Liebe Seele! Deine leisesten Kampse bemerkt ein freundliches Bater: und Bruderauge! Dein ernstes Streben nach innerer Reinsheit macht große, diesem Bater: und Bruderauge weit mehr als Dir bemerkdare Fortschritte! Deine Willensausopserungen sind gezählt und in ein Buch eingetragen, das keine Sündstut verwaschen, kein Chemente zerschmelzendes Gerichttagsseuer in Asche verwandeln kann. Nur, Liebe! sei nicht zu ängstlich, das heißt, sei gar nicht ängstlich! demüthig wohl, aber auch muthig, ja froh kühn in dem, der immer Dir zur Nechten sieht und nichts von ihm Angesangenes unvollens det läst.

Gendhalden, den 2. Juli 1796.

6.

## An Freund Bv.

Wissen Sie, Lieber! woher es kommt, daß unser Frennd N. immer verschlossener, ja, ich kann sagen, harter und schärser wird? Die Einsamkeit, die Isolittheit macht es. Er sieht Niemanden, als zwei oder drei Freunde, auf die er als seine Schüler, die kaum werth sind, von ihm belehrt zu werden, herabsieht. Er hat die Welt geseschen und sie anekeln gelernt; er hat sie genossen, ausgenossen und ist ihrer übersatt geworden; er war ein Vielwisser und ward von Wenigwissenden niedergewiselt. Das Gefühl der eitlen Eitelkeit ist ihm allein in seiner Seele übrig geblieben; Verachtung der Welt verwandelte sich in Berachtung einzelner Menschen, welche nur die

entferntefte Aehnlichkeit haben mit benen, an beren Armseliakeit er fich flumpf und taub geargert. Run bast er Bucher und Menschen und grabt fich in einfache Studien ber Schrift ein. Dhue alle Sulfe: mittel brutet er über ber Bibel, und was ihm einfällt, wird ihm Drafel, wogegen alles Anbere nichts ift. Er fürchtet feinen Biberfpruch, weil er außer allem gefellichaftlichen Rreife lebt, und was ibn umgibt, faßt feine Brutereien wie Gotterfpriche auf. 3ch habe einige bavon gebort : fie find über alle Begriffe erbarmlich : unleib: liche Wortflaubereien. In Rebensarten, Die jedes Rind verfieht, finbet er unausbenfliche Gebeimniffe, bie an fich abgeschmackt und als Auslegung efelhaft finb. Dein bloges Schweigen und Richtbeifalls janchen ichien ihn au befremben, und ich founte mich auf ein Geficht pon falter Barte gefaßt machen. Aller fein Scharffinn ift Rleinfinn. aller fein Weltgeift Welthaß, alle feine Soflichfeit unausftehliche Robbeit geworben. Bas batte aus ihm werben fonnen, wenn er nicht in ber großen Belt allein geblieben, wenn er nur nie gang von eblern, liebevollern Menfchen fo gang und gar abgeschnitten und an einige schwache Bewunderer angefeffelt worben mare! Run ift ihm nicht mehr beigntommen. Jeber Berfuch, ihn menfcblicher au machen, fcheint umfonft; fein Auge ift nachteulenartig und feine Saut frebfifc pangerhaft geworben. Lernen wir baraus, mein Lieber! bas Mittel halten zwischen glanzenbem Beltgenuffe und finfterer Ifolirtheit. Die Liebe trenne fich nie von unferm Berftanbe und die Sumanitat nie von unferm Schriftforichen. Lant uns menfchlicher werben allezeit, alleuthalben , burch Alles.

Erndhalben , ben 2. Juli 1796.

7.

An Freund Ww.

3ch hatte , Lieber! fur R. in U. ein gutes Borurtheil. Man hatte mir etwas von ibm ergablt, was an Großheit grenzte; aber sobalb ich poridirigen Gommer in fein Zimmer trat, fcbien es mir, bag ich ben Mann gleich weg hatte. Ach! es ift ein Anger, gemeiner Menich, ohne Reffort, ohne hoberes: Bebarfniß, ohne Salbuna . ohne feines Gefühl , ohme Delikateffe , ohne Bartheit, ohne Drbunnactiebe, ofine Gefchund, ohne Sinn für Reinlichfeit ober Unreeinlichkeit. 3ch mag Ihnen fehr Zimmer fo wenig als feine Underhaltung, beschreiben. Dine Liebe ber Orbnung, ohne Reinlichfeit fich fpreche nicht von Orbnungspebanterie, Reinkichfeitsuffeftation) fann ich mir: weber einen Beifen, noch einen Chriften benfen. Wer Refrett für fich als ein Bilb ber Gottheit bat. muß Drbuma und Reinlichfett lieben. Alle Beltsvieue und alle ornanische Wesen find. Beweife ber Orbumaeliebe bes Urhebens ber Rutur. Belche Belt poll Orbnung ift ber menfebliche Korper ? welche taufenbfache Rrafte find in ein barmonifdes, fo leitht überfchaubares Ganes aufammengebracht? mas ift im Grunde alle Simbe. Die wir immer begehen mogen, als Bermreinigung einer reinen ober rein fein follenben Ratur? als Berfehrung und Berlegung ber Orbung ?

Doch, mas fage ich biefes Ihnen ? Geung, Freund R. wirb nicht wein Frant, bie er Orbnung liebt wad reinlich ift.

Ernbhatben , ben 2. 3mii 1796.

η,

## Stellen

aus

einer am Carolustage 1793 in Burich gehaltenen akademifchen Rebe

von der mabren Größe oder von der Beiftesgröße.

## I.

Ich tonnte es nicht über bas herz bringen, ehrwürdige Inhorer! an dem Gedachtnistage Karl's des Großen in dem karolinischen Hebe nichts von Karl dem Großen zu sagen, od ich gleich aller Ihrer Angen, Angestät und Mund auf mich gehestet sehe, was ich wohl reden werde, das sich wenigkens durch den Schein von Neuheit empfehlen oder entschuldigen ließe. Ich weiß es, daß hundert Mal gesagte und alle Jahre wiederholte Dinge feineswegs gefallen und Ihre Ausmertsankeit weder sekhalten, noch erwecken können.

Bas ist zu thun? Ich will auf einige Angenblicke vergessen, baß ich in einem ansehnlichen Kreise von Gelehrten stehe; ich will vergessen, was schon vor mir gesagt und gehört worden ik; ich will vergessen, daß keinem von Ihnen das Leben und die Thaten Karl's des Eroßen undekannt seien; ich will mich überreden, nicht zu sehen, was ich sehe; nicht Sie, gelehrteste Männer und Vorsieher des Staates! nicht Sie, weise Borsieher der Schule und der Kirche! nicht Sie, beredteste herren Prosesson und Dolmetscher der gottslichen Aussprüche! ich will mich überreden, daß Sie mich nicht

iffren, Gafte und FremMinge! bie in jebem Fache ber Gelehrsamfeit bewandert find.

Aber wenn Ench je, eble Krone ber Ingend! bie nicht uneble Bezierbe anwandelt, ben großen Sinn und bie großen Thaten bes großen Mannes näher kennen zu lernen und mit Allen, die Schmeichelei ober Unwissenheit ober Wahrheit groß genannt hat, zu vergleichen, so werbet Ihr ten ehemaligen Kaifer und König ber Franken, Karl, bieses Namens am würdigsten halten.

Ja, er war groß, nicht nur an Körper und Statur; groß, nicht nur burch die höchsten Burden und Reiche, die er von seinem Bater Pipin erhalten oder durch die Rechte des Krieges sich unterworsen hatte; er war groß am Geiste, an wahrhaft königlicher Klugheit; groß an schnellem Rath und an Starkmuth; groß an Gelehrsamkeit und Bissenschaft; groß an unermüdetem Fleiße und steter Anstrengung aller seiner Kräste zu den mannigsaltigken, wichtigken und beinahe unzählbaren Geschäften; groß in Unternehmung, Ertragung, Bollendung, Besolgung der schwersen Arbeiten; groß, ja größer, als alle Arbeiten; stäfte aller seiner Hoseleute unterlagen; groß an Frömmigkeit; groß durch eine undezgenzte Freigebigkeit und Barmherzigkeit.

Welcher Fürst hat je so viele Anlagen und Krafte bes Geiftes und in so hobem Grabe in fich vereiniat?

Ber fo große Beisheit und Gelehrfamfeit?

So große und ichnell entscheibenbe Ringheit, Ginficht und Borficht?

Eine folche Ruhe bes Gemuthe und Aufrichtigfeit?

Solde Sanftmuth und Strenge, Rachficht und Majefiat?

Solch' einen Berftand und folche Helle bes Kopfes? mit folcher Befcheibenheit?

Solche Erhabenheit mit so viel Nebersicht bes Geringsten (ranzewopgoodun)?

Beicher Fürst ist jemals mit ben weisesten und gelehrtesten Mannern seines Reiches in so enger Berbindung gestanden? Welcher hat immer so gelernt und gelehrt, des Lernens niemals müde? Beloder fragte weiser? antwortete verständiger? entschied beherzter? bewassnete sich stärter gegen Irrihum? Ber sorgte mehr für das Beste der Religion, für das Beste des Staates? für sein eigenes Beste? Beloder hat mit mehr Bescheibenheit seine Fehltritte anerkannt? mit größerer Aufrichtigseit eingestanden? und mit stärterm Muthe verbessert und gut gemacht? D, würdiges Bort eines Fürsten, das im Ansange seiner Gesche sieht: "Bir wollen an uns selbst bessern und unsern Nachsomswen ein Besspiel geben!"

Wer hat mit so viel Frohsinn und Lebhaftigkeit, so schnell, mit so viel Geistesgegenwart, mit so viel Worsicht, mit solchem Reichzihm und solcher Harmonie der Ideen, so viele, auch die größten Dinge gleichsam spielend gethan? vorgenommen? beschloffen? durch Andere ausgeführt und öfters beinahe in demselben Momente zu Stande gebracht?

Und wer hat leichter und des Sieges gewiffer, auch die widersfpenstigsten Gemüther sich ausgesöhnt? die der Freunde sich immer treu erhalten? die der Fremdlinge aus den entferntesten Zonen der Erde gleichsam an sich gelockt? jene seiner Gegner gewonnen? und die aufgebrachten seiner Feinde durch Bohlthaten zahm gemacht? Wer stürzte sich kühner und zuversichtsvoller in die Mitte seiner Feinde? Unter Feinden, wie unter Freunden, ging er mit erhabener Stirn umher; er wandelte wie ein Bater unter seinen Unterthanen, unter Aufrührern wie ein Held und Bezähmer, unter Schwachen wie ein Geber der Stärfe, unter Krausen als ein Muster der Festigsfeit und Gesundheit, tapfer im Kriege und Siege über die Feinde, und da noch der Religion oder des Aberglaubens eingedent — o, der Barbaret jenes Zeitalters! o, der Rohheit der Sitten! — zwang er die Bestegten vielmehr durch Gewalt zum Christenthum, als daß er sie durch Ueberzeugung allein dahin zu führen suchte. Aber, wer

war unter ben kriegerischen Helben friebfertiger, als er? wer ehrte mehr Frennbschaft und Bertranlichteit? wer widmete sich bei der größten Armuth an Bissenschaft und Gelehrten den Bissenschaften emsiger? wer war ein größerer Gönner der Gelehrten? wer zeigte so viele Klugheit im Unternehmen? so viele Standhastigkeit bei unternommenen Geschäften? und so viele Beharrlichseit in Ertragung der allerschwerken? Wer hat mit so vielem Eifer und nie unterliegendem Mushe die größten Werse unternommen? und einmal angefangene zu Ende gebracht?

Bem lag febes Gute fo febr am Bergen ? Ber war von Allem, was gut, mahr, ehrbar, niglich, groß, ber nachkommenschaft gutrag. lich fein tounte, tiefer gerührt ? Belder Griebgeber gehorchte mehr ben Gefeten? Belder war ein befferer Burger ? liebte bas Bater: land mehr? und begunftigte mehr bie Freiheit? Wer bebiente fich aum Beften bes Staates und ber Rirche, bes Rathe und ber Rathes versammlungen, wie er? Wer benutte bie flugen Urtheile und Andfpruche ber Beringften öftere und mit mehr Rüchternbeit? Ber mar bereitwilliger, bas Beffere immer au befolgen? und wer that auch, was er angefangen batte, auf eine eblere Weise? Wer war religios fer? im Bebete fleifiger? eifriger? im angern Gottesbienfte punits licher ? ein ernfthafterer Berehrer und Beforberer ber Frommigfeit ? wer wahrheiteliebender ? wer in Berbreitung beffen, was ihm mahr fcbien, muthiger? in Errichtung und Bermehrung ber Schnien. Collegien, Atabemien freigebiger? in Erbauung ber Tempel große muthiger? im Almosengeben so unermubet und unerschöpflich? wer ftrenger in Berbefferung ber Digbrauche? wer ein größerer Feind ber Bollufte? wer gegen Muliggang und Lafter aufgebrachter? mer um Rirche und Schulen, geiftliche Gerichtebofe, um Berbefferung ter Bifchofe, Bfarrer, Monche, Lehrer, Unterrichter ber Jugend verbienter ?

D, tarolinifche Schufe! bu eble Mutter! bie nie mibe wirb, Batter bes Baterlandes und Lebrer ber Kirche und Brotefioren ber

Brofefforen zu gebaren. D, liebenswurdige Bflangichule ber Tugenb und Lehre! welch' ein Denimal ber Große bes Großen bift bu !

Ich weiß nicht, ob ich an diesem Orte eine hieher gehörende Geschichte, die zwar jedem Gelehrten, aber Ench Innglingen nicht genug bekannt ift, vorbeigehen darf. Ein Mönch von St. Gallen erzählt sie mit folgenden Borten:

"Da der unüberwindliche Kaiser Karl nach langer Zeit nach Frankreich zurückgesehrt war, so hieß er die Knaden, welche er dem Clemens empschlen hatte, vor sich kommen und sich ihre Briese und Gedichte zeigen. Die vom mittlern und niedrigsten Stande brachten ihm gegen seine Crwartung recht schöne, mit vieler Weisheit gewärzte Aufsähe; die Abeligen aber solche, die von Dummheit und niedriger Denkungsart voll waren. Da redete der weiseste Karl, die Gerechtigkeit des ewigen Gerichtes nachahmend, die guten Arbeiter, die er an seine Rechte gestellt hatte, mit diesen Worten an: "

"Sabt vielen Dant, meine Sohne! weil ihr euch Muhe gegeben habt, meinem Befehle und euerm Angen so viel möglich Genüge zu leisten. Besteißt euch jetzt, das Bollkommene zu erreichen! und ich will euch die besten Bisthumer und Klöster geben, und ihr werdet in meinen Augen allezeit ehrwürdig sein."

"Darauf fehrte er mit vielem Unwillen fein Geficht gegen bie zur Linken, und fließ, nachdem er mit einem flammenben Blide ihre Gewiffen erschüttert hatte, mit höhnischer Miene, mehr bonnernd, als ibrechend, biefe fürchterlichen Worte gegen fie aus: "

"Ihr Abeligen! ihr Sohne der Erden im Staate! ihr Bartlinge, die ihr fo schon und geputt feid! Boll Zuversicht auf enere Geburt und Guter, habt ihr meinen Befehl und enere Ehre bei Seite gesetzt, und habt euch, statt den Biffenschaften, einem wollustigen Leben, dem Spiel und dem Dtußiggange oder eiteln Uebungen ergeben!"

"Und ba er bieß gesagt hatte, hob er fein majeftatisches hanpt und feine unüberwindliche Rechte gegen ben himmel und sagte mit

fungen abgerechnet, ist gleichförmig; Ihre Gegenwart slößt Allen, mit welchen Sie umgehen, einen solchen Respekt ein; Ihre Lernsbegierbe ist so aufrichtig; Ihre Freude an allem Wahren, Eblen, Großen so herzlich; Ihre Treue und Bertrauenswürdigkeit so zuversläßig; Ihre Religiösität so unschwärmerisch, unfrömmelnd und heiter; Ihre Delikatesse im Handeln so einzig, daß ich auch nur beswegen schon diesen Brief an Sie schreibe und dieser Sammlung einrücke, damit ein solcher Charafter in Schrist versaßt, dargestellt und aus bewahrt bleibe.

Nun noch einige Bitten. Wanken Sie nie, wenn ein Sturm über Sie herrauscht. Wie mancher ist schon über Sie hingerauscht, hat Sie einige Augenblicke gebogen und erschüttert! welcher hat Sie umgeworfen? welcher Sie zerknickt? welcher Sie nicht gereinigt? Sie nicht sester gemacht?

Nach den ganz sonderbaren und uniken Proben von göttlicher Providenz, die Sie erfahren haben, sollten Sie mit Bernunft zagen durfen, wenn neue Dunkelheiten Ihr Schicksal bewölken?'

Es muß also zugehen, damit alle Ihre Krafte in Bewegung gesett, alle Ihre Fahigkeiten geubt, alle Ihre Gefinnungen gelaustert, alle Ihre Handlungen musterhaft werden.

Mit welcher Zuversicht kann ich Ihnen sagen: "Gott wird immer augenscheinlich mit Ihnen sein! Sie werden dann am wernigsten von ihm verlassen sein, wenn Sie am meisten von Ihm verlassen zu sein scheinen werden! Auch in der Wolfensaule steht der Engel des Bundes, und setzt fich, wenn das drohende Trübsale meer vor Ihren Füßen, Bharaon's Heer hinter Ihnen ift, zwischen Beiden, und führt Sie mit hohem Arme hindurch."

Bafel, ben 13. Juni 1796.

#### An Freund B.

Lieber B.! Sie kennen mich nicht, wie ich Sie kenne; Sie fonnen nicht ahnen, welche Belegenheit ich batte. Sie, ohne bag Sie es bemerten fonnten, gu bemerfen. Gie haben treffliche Eigenschaften! Richt ins Geficht fage ich es Ihnen, aber aller Welt hinterrude Ihnen , und boch vor Ihnen! Belche fcblichte, mann: liche, unverführbare Bernunft! welch' ein nie fchief febenber Gerabfinn! welche feine Beobachtungegabe! welch' ein belifater Bis! welche Gabe ju ergahlen und barguftellen! welche Renntniffe! welche Berebsamteit! welche Freimuthigfeit! welch' ein Duth, Die Bahrbeit ju fagen! welch' ein Sinn far bas, was fchief angefeben, fcharf beurtheilt, um einiger Rleden willen verworfen und verläftert wird! welch' ein Tatt für Alles, was gut, unschulbig, naiv, harmlos, befcbeiben ift! welch' eine Starte, unbefannte Leiben mit beiterm Befichte au tragen! welche Bermenbungstreue für Rothleibenbe! welche Liebe zu eblen, auch nicht gefannten, miffannten, gering geachteten Seelen!

Wer ba hat, bem wird gegeben werden! Sie werben weiter fommen, und es nicht als hartes, ftolges, unbrüderliches Uriheil, sonsbern als einen Beweis meiner großen Meinung von Ihnen ansehen, wenn ich hinzu thue: "Sie find nicht fern von bem, was ich Reich-Gottes nenne!"

Bafel, ben 13. 3mi 1796.

5.

## An Freundin Uu.

Liebe lu! Freude Dir burch Deine Liebe! neme Liebe! neme Liebe, Dir burch Deinen findlichen Glauben! nener Glaube, Dir burch Dein Denken, Forschen, Streben, Beten, Dulben! Beine hatte ift morfch und löcherig! Der heiße Mittagsstraft sengt Deinen garten Scheitel durch ihre unverschließbaren Dessaungen, und ber rauhe Nordwind braust durch Deine Gebeine ba, wo Du so gerne Dein bischen Leben ruhig genießen möchteft... Dennoch murrest Du nicht! Du schlürfest die bittere Arznei prüsender Leiden mit fester Stärfe ein, und trauest dem bewährten Arzte Weisheit und Liebe genug zu: "Diese und keine minder bittere Arznei sand er für meine Genesung oder Stärfung nothwendig."

Liebe Seele! Deine leisesten Kampse bemerkt ein freundliches Bater: und Bruderauge! Dein ernstes Streben nach innerer Reinsheit macht große, diesem Bater: und Bruderauge weit mehr als Dir bemerkbare Fortschritte! Deine Willensausopferungen sind gezählt und in ein Buch eingetragen, das keine Sündstut verwaschen, kein Clemente zerschmelzendes Gerichttagsseuer in Asche verwandeln kann. Nur, Liebe! sei nicht zu ängstlich, das heißt, sei gar nicht ängstlich! demüthig wohl, aber auch muthig, ja froh kühn in dem, der immer Dir zur Rechten sieht und nichts von ihm Angesangenes unvollen: det läßt.

Gendhalben, ben 2. Juli 1796.

6.

An Freund Bo.

Wissen Sie, Lieber! woher es kommt, daß unser Frennd N. immer verschlossener, ja, ich kann sagen, harter und schärfer wird? Die Einsamkeit, die Isolirtheit macht es. Er sieht Niemanden, als zwei oder drei Freunde, auf die er als seine Schüler, die kanm werth sind, von ihm belehrt zu werden, herabsieht. Er hat die Welt gesehen und sie anekeln gelernt; er hat sie genossen, ausgenossen und ist ihrer übersatt geworden; er war ein Bielwisser und ward von Wenigwissenden niedergewißelt. Das Gefühl der eitlen Eitelkeit ist ihm allein in seiner Seele übrig geblieben; Berachtung der Welt verwandelte sich in Berachtung einzelner Mensschen, welche nur die

entferntefte Aehnlichteit haben mit benen, an beren Armfeligfeit er fich flumpf und taub geargert. Run baft er Bucher und Menichen und grabt fich in einfache Studien ber Schrift ein. Dhue alle Gulfs. mittel brutet er über ber Bibel, und mas ihm einfällt, wird ihm Drafel, wogegen alles Anbere nichts ift. Er fürchtet feinen Biberipruch, weil er aufer allem gefellschaftlichen Kreise lebt, und was ibn umgibt, faßt feine Brutereien wie Gotterfpruche auf. 3ch habe einige bavon gehört ; fie find über alle Begriffe erbarmlich ; unleibliche Wortflaubereien. In Rebensarten, bie jebes Rind verfieht, finbet er unausbenkliche Gebeimniffe, bie an fich abgeschmackt und als Auslegung efelhaft find. Dein bloges Schweigen und Richtbeifalls jauchgen ichien ibn gu befremben, und ich tounte mich auf ein Geficht pon falter barte gefaßt machen. Aller fein Scharffinn ift Rleinfinn. aller fein Weltgeift Belthaß, alle feine Boflichfeit unausftehliche Robbeit geworben. Bas batte aus ihm werben fonnen, wenn er nicht in ber großen Belt allein geblieben, wenn er nur nie gang von edlern, liebevollern Menfchen fo gang und gar abgeschnitten und an einige schwache Bewunderer angefesselt worden ware! Run ift ihm nicht mehr beigutommen. Jeber Berfuch . ihn menfchlicher zu machen, scheint umfouft; fein Ange ift nachteulenartig und feine Saut frebfisch vangerhaft geworben. Lernen wir baraus, mein Lieber! bas Mittel balten amifchen alangenbem Weltgenuffe und finfterer Riolirtheit. Die Liebe trenne fich nie von unferm Berftanbe und bie Sumanitat nie von unferm Schriftforichen. Laft uns menichlicher werben allezeit, alleuthalben , burch Alles.

Erndhalden, ben 2. Juli 1796.

7.

An Freund Ww.

3ch hatte , Lieber! fur R. in U. ein gutes Borurtheil. Man hatte mir etwas von ihm ergabit, was an Grofieit grenzte;

aber sobald ich voridhrigen Sommer in fein Zimmer trat, schien es mir, bag ich ben Mann gleich weg hatte. Ach! es ift ein Anger, gemeiner Menich, ohne Reffort, ohne höheres Beburfniß, ohne Saldung , ohne feines Gefficht , ohne Delikateffe , ohne Zartheit, ohne Orbnungeliebe, ohne Gefchmad, ohne Sinn für Reinlichfeit ober Umreinlichkeit. Ich mag Ihnen fein Zimmer fo wenig als seine Underhaltung, beschreiben. Ohne Liebe ber Orbunng, ohne Reinlichfeit lich fpreche nicht von Orbnungspebanterie, Reinlichfeitsaffettation) fann ich mir weber einen Beifen, noch einen Chriften benfen. Wer Refrett für fich ale ein Bilb ber Gottheit bat. muß Drbmma und Reinlichfett lieben. Alle Belifofteme und alle organische Wefen find. Beweife ber Orbumgeliebe bes Urbebers ber Rutur. Beiche Belb poll Drimma ift ber menfehiche Körper? welche taufenbfache Arake find in ein barmonifdes, fo leicht überschaubares Ganes aufammengebracht? was ift im Grunde alle Sande, die wir immer begefron mogen, als Berunreinigung einer reinen ober rein fein follenben Ratur? ale Berbehrung und Berlegung ber Orbnung ?

Doch, was fage ich bieses Ihnen? Genug, Freund N. wirb nicht mein Freund, bis er Orbnung liebt und reinlich ift.

Ernofalben , ben 2. 3mli 1796.

ή,

## Stellen

aus

# einer am Carolustage 1793 in Burich gehaltenen akademifchen Rede

von der wahren Größe ober von der Geiftesgröße.

#### I.

Ich könnte es nicht über bas herz bringen, ehrwärbige Inhörer! an bem Gebächtnistige Karl's bes Großen in bem karolinischen Höresche und in einer karolinischen Rebe nichts von Karl bem Großen zu sagen, ob ich gleich aller Ihrer Angen, Angesicht und Mund auf mich geheftet sehe, was ich wohl reben werde, das sich wenigkens durch den Schein von Neuheit empfehlen oder entschuldigen ließe. Ich weiß es, daß hundert Mal gesagte und alle Jahre wiederholte Dinge keineswegs gefallen und Ihre Ausmerksankeit weder sekhalben, noch erwerken können.

Was ift zu thun? Ich will auf einige Augenblicke vergeffen, baß ich in einem ansehulichen Kreise von Gelehrten stehe; ich will vergeffen, was schon vor mir gesagt und gehört worden ik; ich will vergeffen, daß keinem von Ihnen das Leben und die Thaten Karl's des Großen underannt seien; ich will mich überreden, nicht zu sehen, was ich sehe; nicht Sie, gelehrteste Manner und Vorsieher des Staates! nicht Sie, weise Norsteher der Schale nud der Kirche! nicht Sie, beredteste Herren Professoren und Dolmetscher der gottelichen Ausspräche! ich will mich überreden, daß Sie mich nicht

ißren, Gafte und Fremklinge! die in jedem Fache der Gelehrsamkeit dewandert find.

Aber wenn Ench je, eble Krone ber Ingenb! bie nicht uneble Begierbe anwandelt, ben großen Siun und die großen Thaten des großen Mannes näher fennen zu lernen und mit Allen, die Schmeichelei ober Unwissenheit ober Wahrheit groß genannt hat, zu vergleichen, so werbet Ihr ten ehemaligen Kaifer und König der Franken, Karl, dieses Namens am würdigsten halten.

Ja, er war groß, nicht nur an Körper und Statur; groß, nicht nur durch die höchsten Burden und Reiche, die er von seinem Bater Pipin erhalten oder durch die Rechte des Krieges sich unterworfen hatte; er war groß am Geiste, an wahrhaft königlicher Klugheit; groß an schnellem Rath und an Starkmuth; groß an Gelehrsamkeit und Bissenschaft; groß an unermüdetem Fleiße und steter Anstrengung aller seiner Kräste zu den mannigsaltigken, wichtigsten und beinahe unzählbaren Geschäften; groß in Unternehmung, Ertragung, Bollendung, Befolgung der schwersten Arbeiten; groß, ja größer, als alle Arbeiten; state aller seiner Hosleute unterlagen; groß an Frömmigkeit; groß durch eine undegrenzte Freigebigkeit und Barmherzigkeit.

Belcher Fürst hat je so viele Anlagen und Krafte bes Geistes und in so hohem Grade in fich vereiniat?

Wer fo große Weisheit und Gelehrsamfeit?

So große und ichnell entscheibenbe Ringheit, Ginficht und Borficht?

Gine folche Rube bes Gemuthe und Aufrichtigfeit?

Solche Sanftmuth und Strenge, Rachficht und Majeftat?

Solch' einen Berftand und folche Gelle bes Ropfes? mit folcher Befcheibenheit?

Solche Erhabenheit mit so viel Uebersicht bes Geringsten (ra-

Belcher Fürst ist jewals mit den weisesten und gelehrteften Rannern seines Reiches in so enger Berbindung gestanden? Welcher hat immer so gelernt und gelehrt, des Lernens niemals müde? Welcher fragte weiser? antwortete verständiger? entschied beherzter? des wassnete sich stärker gegen Irrthum? Wer sorgte mehr für das Beste der Religion, für das Beste des Staates? für sein eigenes Beste? Belcher hat mit mehr Bescheidenheit seine Fehltritte anerkannt? mit größerer Austrichtigkeit eingestanden? und mit stärkerm Muthe verbessert und gut gemacht? D, würdiges Wort eines Fürsten, das im Ausange seiner Gessehe sieht: "Wir wollen an uns selbst bessern und unsern Nachsomswen ein Beispiel geben!"

Wer hat mit so viel Frohstnn und Lebhaftigkeit, so schnell, mit so viel Geistesgegenwart, mit so viel Worsicht, mit solchem Reichzthum und solcher Harmonie der Ibeen, so viele, auch die größten Dinge gleichsam spielend gethan? vorgenommen? beschloffen? durch Andere ausgeführt und öfters beinahe in demselben Momente zu Stande gebracht?

Und wer hat leichter und des Sieges gewisser, auch die widerspenstigsten Gemüther sich ausgesöhnt? die der Freunde sich immee treu erhalten? die der Fremdlinge aus den entserntesten Zonen der Erde gleichsam an sich gelockt? jene seiner Gegner gewonnen? und die ausgedrachten seiner Feinde durch Wohlthaten zahm gemacht? Wer stürzte sich kühner und zuversichtsvoller in die Mitte seiner Feinde? Unter Feinden, wie unter Freunden, ging er mit erhabener Stirn umher; er wandelte wie ein Bater unter seinen Unterthanen, unter Ausführern wie ein held und Bezähmer, unter Schwachen wie ein Geber der Stärse, unter Kranken als ein Muster der Festigsfeit und Gesundheit, tapfer im Kriege und Siege über die Feinde, und da noch der Religion oder des Aberglaubens eingedens — o, der Barbaret jenes Zeitalters! o, der Rohheit der Sitten! — zwang er die Besiegten vielmehr durch Gewalt zum Christenthum, als daß er sie durch Ueberzeugung allein dahin zu führen suchte. Aber, wer

war unter ben kriegerischen helben friebfertiger, als er? wer ehrte mehr Frennbschaft und Bertranlichkeit? wer wibmete sich bei ber größten Armuth an Wissenschaft und Gelehrten ben Wissenschaften emsiger? wer war ein größerer Gönner ber Gelehrten? wer zeigte so viele Klugheit im Unternehmen? so viele Standhaftigkeit bei unternommenen Geschäften? und so viele Beharrlichseit in Ertragung der allerschwerken? Wer hat mit so vielem Eifer und nie unterliegendem Muthe die größten Werfe unternommen? und einmal angefangene zu Ende gebracht?

Bem lag tebes Gute fo febr am Berten ? Ber mar von Allem. was qui, mahr, ehrbar, nuglich, groß, ber nachkommenschaft gutrage lich fein tounte, tiefer gerührt? Belcher Griebgeber gehorchte mehr ben Befeten? Belcher war ein befferer Burger ? liebte bas Bater: land mehr? und begunftigte mehr bie Freiheit? Wer bebiente fich gum Beften bes Staates und ber Rirche, bes Rathe und ber Rathes versammlungen, wie er? Wer benutte bie flugen Urtheile und Andfpruche ber Beringften öftere und mit mehr Rüchternbeit? Ber mar bereitwilliger, bas Beffere immer au befolgen? und wer that auch, was er angefangen hatte, auf eine eblere Weise? Wer war religios fer? im Bebete fleißiger? eifriger? im augern Gottesbienfte punits licher ? ein ernfthafterer Berehrer und Beforberer ber Frommigfeit ? wer wahrheitsliebender ? wer in Berbreitung beffen, mas ihm wahr foien, muthiger? in Errichtung und Bermehrung ber Schulen. Collegien, Alabemien freigebiger? in Erbanung ber Tempel große muthiger? im Almofengeben fo unermubet und unerschöpflich? wer ftrenger in Berbefferung ber Diftbrauche? wer ein größerer Reinb ber Bollufte? wer gegen Muliggang und Lafter aufgebrachter? mer um Rirche und Schulen, geiftliche Gerichtebofe, um Berbefferung ter Bifchofe ,! Bfarrer , Monche , Lebrer , Unterrichter ber Jugend verbienter ?

D, tarolinische Schufe! bu eble Mutter! bie nie mibe wirb, Bater bes Baterlaubes und Lebrer ber Kirche und Brofesoren ber

Brofefforen zu gebaren. O, liebenswürdige Bflangichule ber Tugenb und Lehre! welch' ein Denimal ber Große bes Großen bift bu !

Ich weiß nicht, ob ich an diesem Orte eine hieher gehörende Geschichte, die zwar jedem Gelehrten, aber Ench Innglingen nicht genug bekannt ift, vorbeigehen darf. Ein Mönch von St. Gallen erzählt sie mit folgenden Borten:

"Da ber unüberwindliche Kaiser Karl nach langer Zeit nach Krantreich zurückgesehrt war, so hieß er die Knaben, welche er dem Clemens empschlen hatte, vor sich kommen und sich ihre Briefe und Gedichte zeigen. Die vom mittlern und niedrigsten Stande brachten ihm gegen seine Erwartung recht schöne, mit vieler Weisheit gewürzte Auffätze; die Abeltgen aber solche, die von Dummheit und niedriger Denkungsart voll waren. Da redete der weisselke Karl, die Gerechtigkeit des ewigen Gerichtes nachahmend, die guten Arbeiter, die er an seine Rechte gestellt hatte, mit diesen Worten an: "

"Habt vielen Dant, meine Sohne! weil ihr euch Muhe gegeben habt, meinem Befehle und euerm Augen so viel möglich Genüge zu leiften. Besteißt ench jetzt, das Bolltommene zu erreichen! und th will euch die besten Bisthumer und Klöster geben, und ihr werdet in meinen Augen allezeit ehrwurdig sein."

"Daranf fehrte er mit vielem Unwillen fein Geficht gegen bie zur Linken, und fließ, nachdem er mit einem flammenben Blide ihre Gewiffen erschüttert hatte, mit hohnischer Miene, mehr bonnernb, ale fprechend, biefe fürchterlichen Worte gegen fie aus:"

"Ihr Abeligen! ihr Sohne der Erften im Staate! ihr Battlinge, die ihr fo schon und gepuht feid! Boll Anversicht auf enere Geburt und Guter, habt ihr meinen Befehl und enere Ehre bei Seite gefetzt, und habt ench, statt den Biffenschaften, einem wollustigen Leben, dem Spiel und dem Dinfiggange oder eiteln Uebungen ergeben!"

"Und ba er bieß gefagt hatte, hob er fein majeftatisches hanpt und feine unüberwindliche Rechte gegen ben himmel und sagte mit fungen abgerechnet, ist gleichförmig; Ihre Gegenwart stößt Allen, mit welchen Sie umgehen, einen solchen Respekt ein; Ihre Lernsbegierbe ist so aufrichtig; Ihre Kreube an allem Wahren, Eblen, Großen so herzlich; Ihre Treue und Bertrauenswürdigkeit so zuversläßig; Ihre Religiösität so unschwärmerisch, unfrömmelub und heiter; Ihre Delikatesse im Hanbeln so einzig, daß ich auch nur beswegen schon diesen Brief an Sie schreibe und bieser Sammlung einrücke, damit ein solcher Charafter in Schrist versaßt, dargestellt und aufsbewahrt bleibe.

Run noch einige Bitten. Bauten Sie nie, wenn ein Sturm über Sie herrauscht. Wie mancher ist schon über Sie hingerauscht, hat Sie einige Augenblicke gebogen und erschüttert! welcher hat Sie umgeworfen? welcher Sie zerknickt? welcher Sie nicht gereinigt? Sie nicht fester gemacht?

Nach ben gang sonderbaren und uniten Proben von gottlicher Providenz, die Sie erfahren haben, sollten Sie mit Bernunft zagen durfen, wenn neue Dunkelheiten Ihr Schicksal bewolken?'

Es muß also zugeben, bamit alle Ihre Krafte in Bewegung gesett, alle Ihre Fabigkeiten geubt, alle Ihre Gefinnungen gelaustert, alle Ihre handlungen mufterhaft werben.

Mit welcher Zuversicht kann ich Ihnen sagen: "Gott wird immer augenscheinlich mit Ihnen sein! Sie werden dann am wernigsten von ihm verlassen sein, wenn Sie am meisten von Ihm verlassen zu sein scheinen werden! Auch in der Wolfensaule steht der Engel des Bundes, und setzt sich, wenn das drohende Trübsalmeer vor Ihren Füßen, Pharaon's heer hinter Ihnen ift, zwischen Beiden, und führt Sie mit hohem Arme hindurch."

Bafel, ben 13. Juni 1796.

#### An Freund B.

Lieber B.! Sie kennen mich nicht, wie ich Sie kenne; Sie fonnen nicht ahnen, welche Belegenheit ich batte. Sie, ohne baß Sie es bemerten fonnten, ju bemerfen. Gie haben treffliche Eigenschaften! Richt ine Geficht fage ich es Ihnen, aber aller Belt hinterrude Ihnen , und boch vor Ihnen! Belche fcblichte, mann: liche, unverführbare Bernunft! welch' ein nie fchief febenber Gerabfinn! welche feine Beobachtungegabe! welch' ein belifater Dig! weiche Gabe zu erzählen und barzustellen! welche Renntniffe! welche Berebfamfeit! welche Freimuthigfeit! welch' ein Buth, die Bahrbeit an fagen! welch' ein Ginn für bas, was fchief angefehen, fcharf beurtheilt, um einiger Rleden willen verworfen und verläftert wird! welch' ein Tatt für Alles, was gut, unfchulbig, naiv, barmlos, befcheiben ift! welch' eine Starfe, unbefamte Leiben mit beiterm Befichte an tragen! welche Bermenbungetrene fur Rothleibenbe! welche Liebe ju eblen, auch nicht gefannten, miffannten, gering geachteten Seelen !

Wer ba hat, bem wird gegeben werben! Sie werben weiter fommen, und es nicht als hartes, flolzes, unbrüberliches Uriheil, sonsbern als einen Beweis meiner großen Meinung von Ihnen ansehen, wenn ich hinzu thue: "Sie find nicht fern von bem, was ich Reich-Gretes nenne!"

Bafel, den 13. Juni 1796.

## 5.

## An Freundin Uu.

Liebe Uu! Freude Dir burch Deine Liebe! neme Liebe! neme Tiebe, Dir burch Deinen findlichen Glauben! nener Glaube, Dir burch Dein Denfen, Forschen, Streben, Beten, Dulben! Beine Hitte ift morfch und lächerig! Der beiße Mittagestrahl sengt Deinen garten

Scheitel durch ihre unverschließbaren Dessaungen, und ber ranhe Nordwind braust durch Deine Gebeine ba, wo Du so gerne Dein bischen Leben ruhig genießen möchteft... Dennoch murrest Du nicht! Du sichlürfest die bittere Arznei prüfender Leiben mit fester Stärfe ein, und trauest dem bewährten Arzte Beisheit und Liebe genug zu: "Diese und keine minder bittere Arznei fand er für meine Genesung oder Stärfung nothwendig."

Liebe Seele! Deine leisesten Kampse bemerkt ein freundliches Bater: und Bruderauge! Dein ernstes Streben nach innerer Reinzheit macht große, diesem Bater: und Bruderauge weit mehr als Dir bemerkdare Fortschritte! Deine Willensausopferungen sind gezählt und in ein Buch eingetragen, das keine Sündstut verwaschen, kein Chemente zerschmelzendes Gerichttagsseuer in Asche verwandeln kann. Nur, Liebe! sei nicht zu ängstlich, das heißt, sei gar nicht ängstlich! demuthig wohl, aber auch muthig, ja froh kühn in dem, der immer Dir zur Rechten steht und nichts von ihm Angesangenes unvollen: det läst.

Gendhalden, den 2. Juli 1796.

6.

An Freund Bv.

Bissen Sie, Lieber! woher es kommt, daß unser Freund N. immer verschlossener, ja, ich kann sagen, harter und schärfer wird? Die Einsamkeit, die Isolirtheit macht es. Er sieht Niemanden, als zwei oder drei Freunde, auf die er als seine Schüler, die kaum werth sind, von ihm belehrt zu werden, herabsieht. Er hat die Welt gesehen und sie anekeln gelernt; er hat sie genossen, ausgenossen und ist ihrer übersatt geworden; er war ein Bielwisser und ward von Wenigwissenden niedergewiselt. Das Gefühl der eitlen Eitelkeit ist ihm allein in seiner Seele übrig geblieben; Berachtung der Weltverwandelte sich in Berachtung einzelner Menschen, welche nur die

entferntefte Achnlichteit haben mit benen, an beren Armfeligfeit er fich ftumpf und taub geargert. Run bagt er Bucher und Menichen und grabt fich in einfuche Studien ber Schrift ein. Dhue alle Silfs: mittel brutet er über ber Bibel, und was ihm einfällt, wird ihm Drafel , wogegen alles Unbere nichts ift. Er fürchtet feinen Biberipruch, weil er außer allem gefellschaftlichen Kreise lebt, und was ibn umgibt, faßt feine Brutereien wie Gotterfpruche auf. 3ch babe einige bavon gehört; fie find über alle Begriffe erbarmlich; unleib: liche Wortflaubereien. In Rebensarten, Die jedes Rind verfieht, finbet er unausbenkliche Geheimniffe, bie an fich abgeschmackt und als Auslegung efelhaft find. Dein bloges Schweigen und Richtbeifalls janchgen ichien ihn zu befremben, und ich tounte mich auf ein Geficht von talter barte gefagt machen. Aller fein Scharffinn ift Rleinfinn. aller fein Beltgeift Belthaß, alle feine Soflichfeit unausftehliche Robbeit geworben. Bas batte ans ihm werben tonnen, wenn er nicht in ber großen Belt allein geblieben, wenn er nur nie gang bon eblern, liebevollern Menfchen fo gang und gar abgefconitten und an einige fdmache Bewunderer angefeffelt worben mare! Run ift ibm nicht mehr beigutommen. Jeber Berfuch, ihn menfchlicher gu machen, scheint umfonft; fein Ange ift nachteulenartig und feine Saut frebfisch pangerhaft geworben. Lernen wir baraus, mein Lieber! bas Mittel balten amifchen glangenbem Beltgenuffe und finflerer Ifolirtheit. Die Liebe trenne fich nie von unferm Berftanbe und bie humanitat nie von unferm Schriftforichen. Lagt uns menichlicher werben allezeit, allenthalben , burch Alles.

Erndhalden, den 2. Juli 1796.

7.

An Freund Ww.

Sch hatte , Lieber! für R. in U. ein gutes Borurtheil. Man hatte mir etwas von ihm ergahlt, was an Großheit grenzte; aber fobalb ich voridbrigen Commer in fein Zimmer trat, febien es mir, baf ich ben Mann gleich weg hatte. Ach! es ift ein fluger, gemeiner Menfch, ohne Reffort, ohne boberes Beburfnif, ohne Salbung, ohne feines Geficht, ohne Delikateffe, ohne Baxtheit, ohne Orbnungeliebe, ofine Gefchmad, ofine Sinn für Reinlichfeit ober Unreeinlichkeit. Ich mag Ihnen febr Zimmer fo wenig als feine Unterhaltung beschreiben. Ohne Liebe ber Orbnung, ohne Reinlichfeit (ich fpreche nicht von Orbunngspebanterie, Reinkabeitsaffeftation) fann ich mir weber einen Beifen, noch einen Chriften benten. Wer Refort für fich als ein Bilb ber Gottheit hat. muß Drbumma und Reinlichfett lieben. Alle Weltfofteme und alle organische Wefen find. Beweife ber Orbumgeliebe bes Urbebere ber Rutur. Beiche Belb poll Drinning ift ber menfehliche Korper? welche taufenbfache Krafte find in ein barmonifdes, fo leicht überichanbares Ganges aufammen. gebracht? was ift im Grunde alle Sinde, bie wir immer begefren mogen, als Berumreinigung einer reinen ober rein fein follenben Ratur? als Bertehrung und Berlegung ber Orbnung ?

Doch, was fage ich bieses Ihnen? Genug, Freund N. wirb nicht mein Freund, bis er Ordnung liebt und reinlich ift.

Ernbfatten , ben 2. 3mii 1796.

٠.

## Stellen

aus

## einer am Carolustage 1793 in Burich gehaltenen akademifchen Rebe

von ber mahren Größe ober von ber Beiftesgröße.

#### I.

Ich könnte es nicht über das Herz beingen, ehnvärbige Inhörer! an dem Gedächtnißtage Karl's des Großen in dem karolinischen Höre satiate wan Karl dem Großen zu sagen, od ich gleich aller Ihrer Angen, Angestäht und Mund auf mich gehestet seige, was ich wohl reden werde, das sich wenigkens durch den Schein von Neuheit empfehlen oder entschuldigen ließe. Ich weiß es, daß hundert Mal gesagte und alle Jahre wiederholte Dinge keineswegs gefallen und Ihre Ausmertsankeit weder sekhalten, noch erwecken können.

Was ist zu thun? Ich will auf einige Angenblicke vergeffen, baß ich in einem ansehulichen Kreise von Gelehrten stehe; ich will vergessen, was schon vor mir gesagt und gehört worden ik; ich will vergessen, daß keinem von Ihnen das Leben und die Thaten Karl's des Großen unbekannt seien; ich will mich überreden, nicht zu sehen, was ich sehe; nicht Sie, gelehrteste Männer und Vorsteher des Staates! nicht Sie, weise Vorsteher der Schule und der Kirche! nicht Sie, beredteste herren Prosesson und Dolmetscher der göttlichen Aussprüche! ich will mich überreden, daß Sie mich nicht

toren, Gafte und Fremdlinge! bie in jedem Fache ber Gelehrfamkeit bewandert find.

Aber wenn Ench je, eble Krone ber Jugenb! bie nicht uneble Beglerbe anwanbelt, ben großen Sinn und bie großen Thaten bes großen Mannes näher kennen zu lernen und mit Allen, die Schmeichelei ober Unwissenheit ober Wahrheit groß genannt hat, zu vergleichen, so werbet Ihr ten ehemaligen Kaifer und König ber Franken, Karl, bieses Namens am wurdigften halten.

Ja, er war groß, nicht nur an Körper und Statur; groß, nicht nur durch die höchsten Burben und Reiche, die er von seinem Bater Bipin erhalten ober durch die Rechte des Krieges sich unterworsen hatte; er war groß am Geiste, an wahrhaft königlicher Kiugheit; groß an schnellem Rath und an Starkmuth; groß an Gelehrsamkeit und Bissenschaft; groß an unermüdetem Fleiße und steer Anstrengung aller seiner Kräste zu den mannigfaltigken, wichtigsten und beinahe unzählbaren Geschäften; groß in Unternehmung, Ertragung, Bollendung, Befolgung der schwersten Arbeiten; groß, ja größer, als alle Arbeiten; stäfte aller seiner Hosseute unterlagen; groß an Frömmigkeit; groß durch eine undegrenzte Freigebigkeit und Barmherzigkeit.

Belcher Fürst hat je so viele Anlagen und Krafte bes Geistes und in so hohem Grabe in fich vereinigt?

Ber fo große Beisheit und Gelehrfamfeit?

So große und ichnell entscheibenbe Rlugheit, Ginficht und Borficht?

Gine folche Ruhe bes Gemuths und Aufrichtigfeit?

Solche Sanftmuth und Strenge, Nachficht und Majeflat?

Solch' einen Berftand und folche Gelle bes Kopfes? mit folcher Befcheibenheit?

Solche Erhabenheit mit so viel Uebersicht bes Geringsten (za-

Welcher Fürst ist jemals mit ben weisesten nub gelehrtesten Mannern seines Reiches in so enger Berbindung gestanden? Welcher hat immer so gelernt und gelehrt, des Lernens niemals müde? Welcher fragte weiser? antwortete verständiger? entschied beherzter? des wassnete sich stärfer gegen Irrihum? Wer sorgte mehr für das Beste der Religion, für das Beste des Staates? für sein eigenes Beste? Welcher hat mit mehr Bescheibenheit seine Fehltritte anerkannt? mit größerer Ausrichtigkeit eingestanden? und mit stärferm Ruthe verbessert und gut gemacht? D, würdiges Wort eines Fürsten, das im Ansange seiner Gessehe sieht: "Wir wollen an und selbst bessern und unsern Rachsomswen ein Beispiel geben!"

Wer hat mit so viel Frohsinn und Lebhaftigkeit, so schnell, mit so viel Geistesgegenwart, mit so viel Worsicht, mit solchem Reichzthum und solcher Harmonie ber Ibeen, so viele, auch die größten Dinge gleichsam spielend gethan? vorgenommen? beschloffen? durch Andere ausgeführt und öfters beinahe in demselben Momente zu Stande gebracht?

Und wer hat leichter und des Sieges gewisser, auch die widersspenstigsten Gemüther sich ausgesöhnt? die der Freunde sich immer tren erhalten? die der Freundlinge aus den entserntesten Jonen der Erde gleichsam an sich gelockt? jene seiner Gegner gewonnen? und die anfgebrachten seiner Feinde durch Wohlthaten zahm gemacht? Wer stürzte sich kühner und zuversichtsvoller in die Mitte seiner Feinde? Unter Feinden, wie unter Freunden, ging er mit erhabener Stirn umber; er wandelte wie ein Bater unter seinen Unterthanen, unter Aufrührern wie ein Held und Bezähmer, unter Schwachen wie ein Geber der Stärfe, unter Krausen als ein Muster der Festigsfeit und Gesundheit, tapfer im Kriege und Siege über die Feinde, und da noch der Religion oder des Aberglaubens eingedent — o, der Barbaret jenes Zeitalters! o, der Rohheit der Sitten! — zwang er die Besegten vielmehr durch Gewalt zum Christenthum, als daß er sie durch Ueberzeugung allein dahin zu führen suchte. Aber, wer

war unter ben kriegerischen helben friehkertiger, als er? wer ehrte mehr Frennbschaft und Bertraulichkeit? wer widmete sich bei der größten Armuth an Wissenschaft und Gelehrten den Wissenschaften emsiger? wer war ein größerer Gönner der Gelehrten? wer zeigte so viele Klugheit im Unternehmen? so viele Standhastigkeit bei unternommenen Geschäften? und so viele Beharrlichkeit in Ertragung der allerschwerken? Wer hat mit so vielem Cifer und nie unterliegendem Russe die größten Werse unternommen? und einmal angefangene we Ende gedrucht?

Bem lag iebes Gute fo febr am Berten ? Wer war von Allem, was qut, mahr, ehrbar, niglich, groß, ber Nachsommenschaft antrag. lich fein tounte, tiefer gerührt ? Belder Grietgeber gehorchte mehr ben Gefeten? Belcher war ein befferer Burger ? liebte bas Bater: land mehr? und begunftigte mehr bie Freiheit? Wer bebiente fich gum Beften bes Staates und ber Rirche, bes Raths und ber Raths. versammlungen, wie er? Wer beuntte bie flugen Urtheile und Ansfpruche ber Beringften öftere und mit mehr Rüchternheit? Ber mar bereitwilliger, bas Beffere immer gu befolgen? und wer that auch, was er angefangen hatte, auf eine eblere Weise? Wer war religio. fer? im Gebete fleifiger? eifriger? im augern Gottesbienfte punits licher ? ein ernfthafterer Berehrer und Beforberer ber Frommigfeit ? wer wahrheiteliebender ? wer in Berbreitung beffen, was ihm wahr fcbien . muthiger? in Errichtung und Bermehrung ber Schnien. Collegien, Atademien freigebiger? in Erbauung ber Tempel große mathiger? im Almosengeben so unermubet und unerschöpflich? wer ftrenger in Berbefferung ber Difbrauche? wer ein größerer Feinb ber Bollufte? wer gegen Mugiggang und Lafter aufgebrachter? mer um Rirche und Schulen, geiftliche Gerichtshofe, um Berbefferung ter Bifchofe, Bfarrer, Monche, Lehrer, Unterrichter ber Jugend verbienter ?

D, tarolinifche Schufe! bu eble Mutter! bie nie mibe wirb, Bater bes Baterlandes und Lebrer ber Kirche und Brofesoren ber

Brofefforen zu gebaren. O, liebenswürdige Bflangicule ber Tugend und Lehre! welch' ein Denimal ber Größe bes Großen bift bu !

Ich weiß nicht, ob ich an diesem Orte eine hieher gehörende Geschichte, die zwar jedem Gelehrten, aber Ench Jünglingen nicht genug befannt ist, vorbeigehen darf. Ein Mönch von St. Gallen erzählt sie mit folgenden Worten:

"Da ber unüberwindliche Kaiser Karl nach langer Zeit nach Frankreich zurückgesehrt war, so hieß er die Knaben, welche er dem Clemens empschlen hatte, vor sich sommen und sich ihre Briese und Gedichte zeigen. Die vom mittlern und niedrigsten Stande brachten ihm gegen seine Erwartung recht schöne, mit vieler Weisheit gewärzbe Auffähe; die Abeligen aber solche, die von Dummheit und niedriger Denkungsart voll waren. Da redete der weiseste Karl, die Gerechtigkeit des ewigen Gerichtes nachahmend, die guten Arbeiter, die er an seine Rechte gestellt batte, mit diesen Worten an: "

"Sabt vielen Dant, meine Sohne! weil ihr euch Muhe gegeben habt, meinem Befehle und euerm Rupen so viel möglich Genüge zu leisten. Besteißt euch jest, das Bolltommene zu erreichen! und ich will euch die besten Bisthumer und Klöster geben, und ihr werdet in meinen Augen allezeit ehrwürdig sein."

"Darauf kehrte er mit vielem Unwillen fein Geficht gegen bie zur Linken, und fließ, nachdem er mit einem flammenden Blide ihre Gewiffen erschüttert hatte, mit höhnischer Miene, mehr bonnernb, als fprechend, biese fürchterlichen Worte gegen fie aus: "

"Ihr Abeligen! ihr Sohne der Erften im Staate! thr Bartlinge, die ihr so schon und geputt feid! Boll Anversicht auf enere Geburt und Guter, habt ihr meinen Befehl und enere Ehre bei Seite gefetzt, und habt euch, statt den Biffenschaften, einem wollustigen Leben, dem Spiel und dem Düstiggange oder eiteln Uebungen ergeben!"

"Und ba er bieß gefagt hatte, hob er fein majestätisches Saupt und feine unüberwindliche Rechte gegen ben himmel und fagte mit seinem gewöhnlichen Schwur: "Bei bem Gotte ber himmel, ich achte enern Abel und Schönheit geringe, ob euch Andere gleich bewunderm! Wist es und zweiselt nicht baran: ihr werdet, wenn ihr nicht bald euere vorige Nachläßigkeit mit unausgesetztem Studiren gut macht, bei Karl nie etwas erhalten!"

Wie murdig ist dieses Wort und diese Handlungsweise eines Buters und Fürsten und bes größten Gönners der Wissenschaften! Wenn nach Seneca der wahre Weise (also auch der Große) der ist, "welcher auf beibe Fälle des Schicksals gefaßt ist, das Glück regiert und das Unglück bestegt, in jenem nicht vermessen, und in diesem nicht verzagt wird, die Gesahr weder slieht, noch sucht: —" an einem andern Orte sagt er, wie ich glaube, edler: "Die Ingend wünscht Gesahr und benkt nur, wohin sie strebe, nicht, was sie zu leiden habe"; — wenn der groß ist, der das Glück nicht erwartet auf beibe, das Glück und Unglück vordereitet und gegen beibe unerschrocken schimmer des Andern verblenden läßt, gegen Elend starf und hartnäckig, — nicht nur kein Freund, sondern ein Feind der Wollust stund seinen Geist über die Drohungen und Versprechen des Glückes erhebt: wer ist größer, als Karl?

"Wenn nach Aristoteles es der Charafter der Großmuth ist, Glück und Unglück, Ehre und Schande auf eine edle Weise zu tragen und weder die Bergnügungen, noch das Gesolge von Clienten, noch die obrigseitliche Gewalt, noch die Siege auf den öffentlichen Uedungseplägen zu bewundern; wenn der Großmüthige weder das Leben hocheachtet, noch es nicht liebt, einfach in seinen Sitten und edel ist, von Unrecht nicht verlegt werden kann, noch es rächt, und nach Einfalt und Wahrheit aus ganzer Seele strebt: "wer ist des Namens des Großen würdiger?

Ber war im wibrigen Glude muthvoller? in Gefahren fands hafter ?

Wer, wo es seines allregierenben, allordnenben, zusammens saffenden, vollführenben Rathes, Befehles, seiner Leitung bedurfte, wer war mit unglaublicher Geschwindigkeit so gegenwärtig, wie er?

Wer ertrug das Unrecht und ben Reld seiner nahen Anverwandsten leichter?

Wer war gegen Witifind, ben erbitteriften Feind, ber ihm an Größe beinahe gleich war, großmuthiger?

Ber gegen ben aufrührerischen und fälscheften Sohn nachsichts. voller?

Wer, wenn die Liebesgeschichte Eginhard's und Emma's, der Prinszessin, wahr ist, wie Biele nicht daran zweiseln, gegen Fehlende ges linder, versöhnlicher?

Wer gegen Isambard, ber vorher fein Feind und nachher ber großmuthige Retter seines Lebens geworben war, ebelgefinnter?

36 babe 3fambarb genannt.

١

Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine vielleicht minder bekannte, aber mir vorzüglich werthe Geschichte erzähle, ein Beispiel einer, wie ich glaube, nicht gemeinen Größe.

Unerschüttert in jeber Gefahr, unerschrocken und seiner selbst stets mächtig und zugleich ein vortrefflicher Jäger, als wenn dieß sein einziges Geschäft gewesen wäre, hatte sich Karl auf einer größern Jagd von den Uebrigen entsernt, als er auf einen wilden Buffelstier stieß; mit bloßem Schwerte fällt er ihn an, um ihm mit Einem Streiche seinen großen Kopf, wie er östers mit herfulischer Tapserseit und Stärke zu thun gewohnt war, vom Rumpse zu hauen. Da er ihn aber nicht nach Bunsch getrossen, doch tief verwundet hatte, ward das Thier aufs Aenßerste gereizt, so daß der sürchterliche Stier mit seinem beinahe eisernen Horn das Pferd des Kaisers zu tressen suchte, und zerquetschte wirklich mit einem gewaltigen Stoße den Fuß des Kaisers. Er drohte ihn mit wiederholtem Stoße anzusallen; aber der muthvolle Kaiser, obschon allein, sich sebst überlassen, auf Gott vertrauend, den er im Gerzen verehrte und hossnungsvoll um

Hülfe ansiehte, erschrack nicht. In eben dem Augenblicke des unvermeiblichen Todes sieht er, wie von seinem und des Reiches Schußsgeiste hergeführt, einen Mann vor sich stehen, — kaum durste er seinen Augen tranen, — welcher mit einem langen Spiese den wäthenden Stier auf der Stelle erlegte und nach der That sich sogleich ins Dunkel des sinkern Waldes zurückzog. Endlich kommen die Hosseup; es eilt die Schaar der Ihae surückzog. Endlich ihren Herru suchsten; sie schrack Alle, sie seufzen über den Kaiser, den sie verloren glaubten; jeder verdoppelte seine Schritte, um ihm Hülfe zu leisten, ihn vom Pferde zu heben, das Wlut, welches vom zerquetschten Fuße sloß, zu stillen, die Wunde zu erforschen. Der Kaiser versbietet es ihnen; er bestehlt, dem Stier den Kopf abzuhauen.

"Folgt mir", sagte er, "zu unserer Schwiegermutter, ber Königin hermangarbe! Last uns eilen! Sie soll mich verwundet und gerettet sehen!" Er tommt; die Schwiegermutter sieht ihren Schwiegersohn mit zerriffenen Beinkleidern, hebt die Hande gen himmel und ruft Gott und die Heiligen an. "Mas sollen wir", sagte ber großmuthige Kaiser, "dem Retter thun, der das Thier, bessen Lopf du hier siehst, mit Lebensgesahr erlegt hat? was sollen wir ihm geben? wie sollen wir ihm geben? wie sollen wir ihn ehren?"

"Bir wollen ihm Alles geben!" verfeste bie Konigin; "er hat ben Bater bes Baterlandes gerettet! er ift jeber Ehre werth!"

"So verlange also von mir für Isambard Bergebung und Alles, was In willft! Er, ben wir für unfern Feind gehalten haben, ben wir ins Elend geschickt, bessem Bermögen wir an uns gezogen hatten, weil wir ihn für ungerecht gogen uns hielten!"

"Bir wollen ihm Alles juruchtellen! Lagt uns ben Erhalter unfere Lebens auffuchen! lagt uns ihn ehren! er fei unfer Freund!"

Der Katser gab Befehl, ihn allenthalben aufzusuchen, ihn zu ehren nud in seine Freundschaft zurückzurusen; und nachdem er die Befehle gegeben hatte, kehrte er sich zum Wundarzt, daß er die Bunde besorgen möckte.

D, heitiges Denkmal! Gott und ben Menschen ewig kostar! o, Siegel eines großen Geistes! o, königlicher Sinn! würdig, von Allen gekannt zu werben, welche bie Sanstmuth Karl's bes Großen entweber lenguen ober nicht bewundern.

Bas in ihm war, verfprach und verrieth entweber einen großen Geist und einen Fürsten, ber zu allem Großen geboren war, einen Helben, ber Reiche und herzen fich unterwerfen wurde, ber gleichsam von einem Genius zur Bollführunglalles Guten angeführt werbe.

Wer schien mehr bazu geboren, ben Genins ber Bolles umzus bilben, Ordnung herzustellen und bauerhaft zu machen, Rechte und Gesetze einzusühren, die Ungerechtigkeiten bes Abels zu unterdrücken, gute Sitten zu pflanzen und bas Studium ber Wiffenschaften zu erzwecken, ein ehrz und nachahmungswürdiges Beispiel zu geben, und eine nene Cpoche, eine neue Lage ber Dinge zu bewirken?

Ihrem Urthelle, verehrungswürdige Buhörer! fei es überlaffen, ob nicht in ihm gutreffe, was Tacitus von Germanicus ruhmt:

"So groß war seine Freundlichkeit gegen Seinesgleichen und seine Sauftheit gegen bie Feinbe, daß er, man mochte ihn sehen ober horen, steis verehrungswürdig war, so verehrungswürdig, daß er im höchsten Glücke Größe und Burbe beizubehalten und ben Nachstellungen bes Reibes und Stolzes zu entgehen wußte."

Urtheilen Sie selbft, ob ich zu viel sage, wenn ich behaupte, daß er allein mehr Gutes besessen habe, als eine Reihe von Fürften, daß er allein oft mehr als ein Ariegsheer, als ein Gerichtshof, als ein Senat, als eine Atademie vermocht habe.

Urtheilen Gie felbft, ob ich unfern Gelben gu fehr lobe, wenn ich behaupte :

Rari ber Große besaß Karl Martell's und Pipin's, seines Baters, Geschäftigkeit, Munterkeit und bewundernswürdigen Fleiß, die Tapferskeit eines Achilles, die Stärfe eines herkules, die Großmuth und das Glück eines Cafar, die Billigkeit und Beschenheit Antonins des Frommen, die Redlickkeit, heiterkeit und hoheit helnrich's des

"Da er nun über sein Jahrhundert in so Bielem und über bie ganze Menschheit in mehreren Dingen erhaben ift, so verzeihen wir ihm, daß er in einigen Stücken ben Irrihumern ber Einen und ben Schwachheiten ber Anbern gezollt hat."

"Berzeihen wir ihm aber ja nicht feine Graufamkeiten gegen bie Sachsen, gegen ben herzog von Gasconien; ober vielmehr verzeihen wir niemals bem Kriege, baß er bem menschlichsten und tugenbhafsteften herzen seine Graufamkeiten einhauchen tonnte."

"Was uns betrifft, so würben wir gerne bas Lob Karl's bes Großen in jenen Theil bes Lobes einschließen, bas Horaz bem Augnstus ertheilt:"

"Ianum Quirini clausit et ordinem Rectum evaganti frena licentiae Iniecit, emovitque culpas, Et veteres revocavit artes, Per quas Latinum nomen et Italae Crevere vites famaque et imperi Porrecta maiestas ad ortus Solis ab Hesperio cubili."

"Er schloß ben Tempel bes Krieges, stellte Orbung ber und bezähmte bie Ungebundenheit der Sitten, verscheuchte das Laster und rief die alten Kunste zurud; durch sie ward der Rame Latiens und die Massestätliches verbreitet, von Often bis an das hesperische Gestade."

## II.

Doch, die Stunde eilt vorüber, und ich habe noch nichts von bem, was ich fagen follte, gesagt.

D, bag es mir gegonnt mare,

"von ber mahren Geistesgröße", wo nichts Großes, nicht Bieles, boch etwas Beniges und Geringes au fagen!

Es ist der Großmuth eigen, die Langsamen und Schwachen zu tragen. Tragen Sie Alles großmuthig, die Schwäche und die Red-

seligfeit bes Brebigers. Schenken Sie ihm noch ein halbes Stundschen! Sie schenken es keinem Unbankbaren, ber ben Werth Ihrer Beit nicht zu achten wisse!

Bas foll ich von ber Geistesgröße fagen? wie bestimmen, was mehr empfunden als bestimmt werden kann?

Men werben Sie groß nennen, Sie Große, bie ba find, und Sie ber mittlern Classe, wenn je Einige ba find?

Doch nicht ben Freund bes Lafters, ben kleinlich Gefinnten, bem unr niebrige und vergängliche Dinge am herzen liegen? nicht ben Sclaven feiner Borurtheile? nicht ben Erfinder menschenfeinblicher Blane? nicht ben Anecht feiner Lufte und feines Bauches?

Jenen nicht, ber die Pflichten seines Amtes vernachlässigt, Recht und Ordnung gering achtet, der Gesetze spottet, die Wahrheit von sich stößt, die Unschuld unterdrückt, die Armuth stolz verachtet, nur nach Schein und Flittergold hascht und ohne Sinn für das wahrhaft Große und Erhabene ist?

Anch ben werben Sie nicht groß nennen, ber nur bem Souber. baren und Ungewöhnlichen nachjagt, wenn er auch noch fo Bieles und Mannjafaltiges mit erftaunlicher Leichtigkeit zu Stanbe bringt?

Auch ben werben Sie nie einen großen Mann, nie einen großen Geift nennen, ber fich felbst nie gleich bleibt, beffen Worte und Thasten fich widersprechen, bem bie harmonie bes Lebens fehlt?

Auch ben nicht groß, ber nicht in sich selbst fest fteht; ben jeber Bufall außer Fagung bringt, jeber Wind zu Boben wirft, jeber Saufe mit fich sortreißt; ber, ohne Fundament, auf ben Wogen ber Dinge, wie sie, steigt und fällt?

Wer wird den jemals groß nennen, der das Große, Mittelsmäßige, Kleine mit gleicher Berachtung ansieht, mit sich allein zusfrieden ift, mit großen Thaten prahlt, und doch nichts Großes geleistet hat, sich von Eitelkeit, Interesse, Herrschsucht und Harte führen und regieren läßt, wer wird einen solchen — so groß, so künn, so glücklich, so geränschvoll, so bewundert und gepriesen seine

Unternehmungen auch fein mögen — für groß halten? Bas ift also wahre Größe?

Werben nicht Alle mit mir übereinstimmen, wenn ich sage: Bahre Größe sei Weisheit, mit ungewöhnlichem Starkmuth versbunden, Wahrheitsliebe mit Liebe zur Tugend, Tugend mit Bescheibenheit, Bescheitenheit mit Majestät mit Einfalt?

Werben nicht Alle mit mir übereinstimmen, wenn ich sage: Wahre Größe sei ber Sinn für alles Große, Nüsliche, Wichtige, Gute, ben die Natur in uns gepflanzt und Uebung zur Bollsommensbeit gebracht bat?

Menn ich fage: Bahre Größe, Größe ber Seele fei Berachs tung vergänglicher Dinge, beschäftige fich mit Witebigung ewig bauernber Gegenftanbe, ober fei bie echtefte Tugenb und bie retwite Religion in Ginem?

Wenn ich sage: Der große Geift, als folder, verursache, beginne, vollende nichts, was nicht groß, was nicht ebel, was nicht ewig und nicht der Unsterblichkeit werth ist?

Wahre Größe sei die Wahrheit, die Tugend, die Weistheit, die Bescheitenheit, der Starkmuth selbst, die sich immer gleich bleiben, unsiderwindlich und, auch wo kein Richter und Aufseher ist, ohne Tadel sind?

Fröse ber Seele was? Harmonie unendlicher Rrafte! Kraft und Ruhe zugleich und seste Liebe des Besten! Nie betrügbarer Sinn für Alles, was ebel und groß ist, Was die Erde nicht zeugt, was seine Zeiten zerstören! Nie ermüdender Trieb, für Anderer Gell sich zu opfern!

Wenn ich fage, daß Geiftesgröße die Reigungen beherrsche, bie Begierben begahme, die Wollufte verachte, ben Born bemeistere, ben Geig befchrante und Alles, was die Seele beflectt, von fich entferne?

Wenn ich fage: Wahre Größe fei bas ebeste, thatigste, unermubete, unerschöpfliche Studium bes Weisen, fin Andere, feine Zeitz genoffen ober bie Nachwelt nuglich zu leben, Gutes zu thun, Boses zu bulben, die schwersten Lasten zu tragen und ichon und ebel zu flerben?

Werben nicht Alle mit mir übereinstimmen, wenn ich ben Dann groß nenne, ber alle Anbern an Betriebfamieit bes Beften weit übertrifft, an Borficht, Geiftesgegenwart Reinem nachsteht, fünftige Dinge ficte vorausfieht und eine Ahnbung großer und unglaublicher Begeben. beiten au haben und von ber Ratur ju Allem gemacht zu fein fcheint; ber feinen Beift immer nur auf Gines und bas Gröfte und bas Befte gerichtet halt; ber bas Dehrfte mit Benigem, bas Größte mit bem Rleinsten zu Stanbe bringt; in Dinge einbringt, bie anbern Sterblichen unzugänglich finb; von Menfchen nichts hofft und nichts fürchtet: bas Befte aufe Befte entwirft und ausführt; bes Erfolges ficher und gewiß, ben besten 3wed ftete vor Angen bat und manulich auf bem fürzeften Bege babin ichreitet; bie ficherften, obgleich ungebranchteften Mittet oft anwendet; ber, ob er gleich ber menfchlichfte Menith ift und nichts Denfchliches von fich entfernt glaubt, boch alles 3rdifche unter feiner Burbe achtet; mannigfaltig und einfach, fanbhaft and fich immer gleich und baburch von vielen taufend Andern ausgezeichnet und erhaben ift ?

O wahrhaft großer Gelft, ber immer nach Großem trachtet, große Arbeiten nie flieht, fie immer mit Sorgfamkeit auffucht!

D wahrhaft großer Mann, bes Namens, wenn je Einer, werth! bessen ganzes Leben, jede Stunde und jeder Tag der Kirche, dem Staate, dem Baterlande, der menschlichen Gesellschaft geweiht ist; bessen handlungen Beispiele der Augend, der Ehrlichseit, der Gerechtigseit und helle Beweise der Religion sind; der das frohe Bewustesein im Herzen trägt, seinen Tag, feine Stunde durch seine Schuld verloren zu haben; dessen Muße und Ruhe selbst Geschäfte sind; der, wie Gicero von Scholo sagt, nie weniger allein war, als wenn er allein, nie weniger mußig, als wenn er mußig zu sein febien.

O wahrhaft gwifer Mann, der Alles mit dem hellsten Blicke fieht, über Alles Licht verbreitet, die Wahrheit mit Nachbruck und

mit unwiderleglicher Ueberzengung darthut, in das Innere der Dinge eindringt; der den innigsten und lebhaftesten Sinn des Wahren mit nachbruckvoller Berebsamkeit, mit Scharffinn, mit Starkmuth und mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit zu wirken, die bei aller Kurze der Wirkung gewiß ist, innigst zu vereinigen und durch eine, ich weiß nicht welche, natürliche Fertigkeit allezeit auf das Engste zu verbinden gelernt hat; der keine andere Herrschaft sucht, als jene größte, die sich selbst beherrscht; keine Regierung über Andere, als jene, die nur durch Geduld verbreitet wird.

D mabrhaft großer Geift, ben nicht Chrgeig, nicht Geschente, nicht Aurcht, nicht Gewalt, nicht Anseben vom Guten und Bahren. vom Beften und Größten abwenden fann; ber fich burch feine Machen: fchaften, Beifviele, Befehle, Ausspruche, fchleichenbe Mittel ber Bofen ober ber Guten, ber Großen ober ber Rleinen von Bahrheit und Tugenbliebe abtreiben lagt; ber, unerbittlich gegen Schmeichelei. unerschuttert bei Drohungen, unbeweglich bei Ueberredungen, aufrecht, unbeftochen . unüberwindlich , nicht Lob , nicht Gefchrei , nicht Bers leumbung, nicht Sohngelächter, nicht bie Seufzer ber Schwachen, nicht bie Bannftrahlen bes Aberglaubens, nicht bie schiefen Urtheile ber Bosheit achtet; ber, wenn er gleich keinen Troft in ber gegenwartigen Lage ber Dinge, feine Gulfe von Freunden, feine Soffnung ber Bufunft, mit ber er feine Freunde troften tonnte, noch erblictt, boch nicht finft, nicht verzagt, sondern mit ber erhabenen, beitern Diene Julius Cafar's einen boben und erhabenen Beift in feinem Bufen tragt und mit Julius, bem Junglinge, bei ber Statue Ales rander's feufet und in ber größten Gefahr und Berlegenheit, über alle Gefahren erbaben, mit Cafar ausruft: "Fürchte bich nicht, bn führst Cafar und Cafar's Glud!"

D wahrhaft großer Geift, ber jum Bohl ber Menschen mit Freude sein Leben wagt, ber zwar keine großen Feinde wunscht, aber, hat er fie, ihnen muthig entgegengeht; große hindernisse mit heiterm Auge erblicht; ben widriges Schicksal nicht niederschlägt,

Elend nicht muthlos macht, nicht schwächt, nicht erschöpft, sondern bem es nene Krafte gibt, feinen Geift schärft, ihn mit bem frohften Genusse und ber füßesten Frucht ber Freiheit beseligt, ihn erhebt und vervollkommuet.

D wahrhaft großer Mann und Geift, ber nie versuchte Dinge versucht, nie ertragene erträgt, unübersteigliche übersteigt, unausssprechliche Uebel und Schmerzen, die er für Andere leibet, auch dem besten und vertrautesten Freunde seines Herzens, obgleich er im Uebrigen offen und aufrichtig gegen ihn ift, verbergen kann.

O wahrhaft großer Mann, ber vergibt, was faum Bergebung verdient; ber das Unrecht, das er leibet, auf das Gelindeste auslegt; der Feinde wie Brüder behandelt, ihre bekanntesten Fehler ihren Feinden und sich selbst verdirgt; der nur um so leichter vergibt, je mehr er die Unbill empsindet; der dem Beleidiger die Bergebung leicht und unbeschämend macht, das Begangene nie wieder vorrückt; größer als die größten Feinde, über die gistigen Pseile des Neides weit erhaben, nur mit desto mehr Hergenswärme nach dem Größern eilt, wohin der Reid nicht mehr gelangen kann; der die Rechte und Borzüge selbst des boshastesten Feindes anerkennt und hochachtet.

"O wahre Geistesgröße (es find die Worte Seneca's), sich selbst aberwinden, den Born unterdrücken, den liegenden, elenden Feind nicht nur allein aufrichten, sondern mit Gute überhäusen. . . Wer dieses kann, den rechne ich nicht bloß unter die vortrefflichsten Mensichen, sondern ich halte ihn felbst Gott gleich."

O mahre Geistedgröße, die zur Bergeffenheit des Unrechts so geneigt, so leicht, so erbittlich ift! Wer schätt das Beste überall mit mehr Wahrheiteliebe, als der wahrhaft Große?

Ber beträgt fich ebler, wenn er Bohlthaten erhalt ober mittheilt? Wer bankt auch fur bie geringsten herzlicher? Wer weiß aufrichtiger fur bie größten, bie er thut, jedem Danke auszuweichen?

Wer weiß gewiffer vorauszusagen, was er vermoge, was er mit Glud unternehmen und leiften tonne?

Wer ift billiger gegen die über ihn Erhabenen? Ber vergift leichter die Wohlthaten, die er erwies? schwerer die, so er empfing?

Wer vertraut mit mehr Bescheibenheit auf eigene Kraft? ober auf die Kraft Anderer, die er geprüft hat, mit mehr Muth?

Wer ehrt bas Butrauen Anderer qu fich mehr?

Wer ift unverführbarer, um seine Freunde je burch Mistranen ju franken?

Wer hat ein höheres Gefühl von bem, was ihm erlaubt und wozu er gemacht ist?

Ber frannt Aller Erwartung mehr, ohne bag fie je getäuscht wurde ?

Ber bangt von angern Dingen weniger ab?

Wer hat eine so unerschöpfliche Quelle unermesticher Krafte und ewig bauernber Wirfungen in sich?

Ber ift unter einer unenblichen Menge von Geschäften., unter ben schwerften und mannigsaltigften Bubringlichseiten, Anftragen, Berftreuungen flanbhafter, rubiger, beiterer?

Wer erträgt kann erträgliche, schwache, ekelhafte Menschen, ja die unerträglichken Dinge mit heiterer Stirn und verwandelt das Schwerke in eine Schule der Gebuld und Gemuthornhe?

Wer verbirgt Andern und fich felbst feine Borzüge, ob er fie gleich fühlt und im Gefühle genießt, wie er?

Ber sucht so in Allem bas Brauchbarfte — in ben Feinben, Freuns ben, im Glüd und Unglud, im Gröften, im Rleinften, im Forts schweiten, in ben Irrihumern, in eigener nub frember Rachlaffigfeit?

Wer, ob er gleich unendlich viel weiß, brennt von folcher Lernsbegierde und scheint doch immer weniger zu wissen, je mehr er weiß? Wer horcht mit der Bescheidenheit eines Kindes, mit der Geduld eines Knechtes, mit der Auswertsamkeit eines Lernenden, mit dem Nachdenken und Bergleichen eines Weisen, mit dem besten Billen des Besten, mit unveränderlicher Standhasstigseit, wie er?

Wer horcht fo, um ju lernen, wie er? lernt fo, um gu thun?

thut fo, um wohl zu thun? thut wohl, weil Bohlthätigkeit, wie der Athem, in seine Natur übergegangen ift? Ber ist wahrheits: liebender, aus welchem Munde die Wahrheit kommen moge?

Ber schatt ben Berth ber Belt höher? benugt bie Gelegenheit Huger?

Wer thut Alles, was er thut, so, baß es keiner Besserung mehr bedürfe, keine Lücken mehr auszusüllen und keine Auswüchse abzuschneiben seien, daß es alle Rechtschaffenen als gut und vollkommen beurtheilen und alle Zeitalter und Wölker es mit Lob und Bewundes rung lohnen mussen?

D wahrhaft großer Geist, ber bie Gegenwart keines wahren Großen slieht, so wie die seinige kein wahren Großen je flieht; der die Größe nie verachtet, nie mißkennt, viel weuiger verfolgt; nie mit Nichtachtung vor ihr vorübergeht, oder sie ignoriren will, oder sie neidisch drückt, oder kalt lobt, oder der gelobten spottet; der Alles, Neues oder Altes, wie zum ersten Wale beobachtet; im Strahl die Sonne, im kleinsten Theile das Ganze, in Einer Shibe die Größe des Großen und im Kleinsten das Kleinste, was nur eine Größe zu haben scheint, bemerkt, beleuchtet, ins Licht hervorzieht, ehrt, Anderer Berehrung ansseht; aus jedem Dinge das Beste, was darin ist, heransholt; eine Alltagssache, wie wenn sie nie geprüst, nie abgehandelt worden wäre, aus einem neuen Gesichtspunkte darkielt, daß man glauben möchte, dieß sei das Einzige, was er die Zeit seines Lebens überdacht und Tag und Nacht seines Grachtens gewürdigt habe.

Das Gemeinste wird unter seiner hand vortrefflich, das Befanntefte wie ganz nen ansgedacht. Was fann die Wahrheit groß nennen, wenu diefes nicht?

Ein wahrhaft großer Geist liebt nur bas Wahrhafte, bas immer Liebenswürdige; liebt, wen er liebt, nicht mit ber Furcht ober ber Ahnbung möglicher Feinbschaft; haft:, als wurden fie bald Freunde werben, ben haffer; er haßt nicht viele und nicht fleine Gegenstände,

fondern wenige und nur die haffenswürdigsten und biefe mit unverstöhnlichem Saffe.

Der wahrhaft Große ist allenthalben groß; groß, wenn er spricht und wenn er schweigt; wenn er handelt und wenn er Beispiel gibt; er mag fragen oder antworten; er mag lieblich lächeln oder Chrfurcht einstößende Berachtung anßern; sein Anstand wird ihn zeigen; jede Miene, jede Geberde wird ihn verrathen. Er lehrt, wo er ist, ohne lehren zu wollen; er lerut allenthalben, weil er allenthalben lernen kann und will. Er hat es immer mit etwas Unsterblichem, Unvergänglichem, Bichtigem zu ihun. Er läßt allentehalben ein Berlangen nach sich zuruck; er erhebt Alles, was ihn umgibt; er stößt Allen ein neues, weber stolz machendes noch benüsthigendes Selbstgefühl ein.

Bahre Größe will nie scheinen, sondern fein; will, daß Andere nicht die Besten und Beisesten scheinen, sondern feien.

Auch stille Größe wirkt mehr, als geringsügige und engherzige Schwahhaftigkeit. Sie bringt immer und überall und in Allem durch eine magische Kraft die besten, unzerstördarsten Wirkungen mit und ohne Wissen hervor; sie verbindet immer und überall das Größte mit dem Größten; thut das Größte, als wenn sie nichts thate; bleibt ruhig; hüllt sich in ihre Tugend ein; ruht nach erhaltenen Siegen nicht auf ihrem Lorbeerfranze, wenn sie noch etwas anzusangen, zu vollenden, zu erobern und zu bestegen übrig sieht.

Bei jedem Anblicke ber Größe eines Andern wird die Größe größer. In ebler Selbstwergessenheit betet Großmuth die Großmuth in jedem Andern an.

So unauslöschlich ift nicht ber Charafter bes Priefterthums in ber romischen Rirche, wie ber Charafter echter Größe.

Eher wird die Sonne ihre Strahlen, als ber Große feine Große verlieren.

Die echte Größe ift fich im Größten, Mittelmäßigften, Rleinfien immer gleich; Gleichmuthigfeit ift von Größe nie getrennt. Die echte

Größe ift immer größer, als jebe burch irgend etwas bezwingbare Tugenb.

Echte Größe ift bie Fürftin und Summe aller Tugenden; zehn Mal betrachtet und ,mit allem Andern verglichen, wird sie immer ben Borzug zu behaupten wiffen, wird immer größer erscheinen, nie zurückfinken, nie stillstehen, immer zu Größerm fortschreiten. Größe, die nicht stets vorwärts schreitet, verdient nicht ben Ramen ber Größe. Echte Größe kann nie aushören, ins Unendliche zu wachsen.

Wo Andere zweifeln, anstehen, lange überlegen, unendliche Schwierigkeiten finden und die Unmöglichkeit der Sache zu beweifen glauben, lächelt die Größe und benkt an nichts als an Eines, an ihren gewiffen Entschluß; thut die unglaublich geglaubte Sache, siehe! sie steht vollendet da, und sie vermuthet nicht einmal, etwas Großes gethan zu haben.

Der Mann von großer Seele halt, zieht, zwingt ohne Gewalt Aller Herzen; man eilt zu ihm, umringt ihn, bewundert, ftaunt ihn an; man fühlt sich zu größern Dingen erhoben; man wünscht sich Glück, wenn man bem Großmuthigen naher sein kann. Die Größe, sie wirke ober leibe, verbreitet stille Freuden um sich; allein, ober an der Hand des Freundes, oder vor dem Bolke, oder in einer Schule, oder im Tempel, oder in dem Gerichtshose wird sie immer, wie jener Bononische Stein, Licht an sich sangen oder verbreiten.

Wie angenehm und bescheiben ift nicht bie Gegenwart eines großen Geiftes!

Wie leicht zugänglich und gesprächig! wie fanft er athmet! wie menschlich er um sich her blickt! wie ehrwürdig und ruhig er beobachtet! wie geduldig er hört! wie liebevoll er fragt! wie weise er Beifall zuwinkt! wie king er nachforscht! wie mannlich er jedes Aergerniß ausweicht! wie meuschlich er alles Menschliche annimmt! wie aufrichtig er seine Unwissenheit gesteht! wie standhaft er auf dem geraden Wege einhergeht und auf dem Wege der Chrlichkeit fortschreitet! wie sest Ehrlichkeit fortschreitet!

Schweigend und ruhend und ftumm und mit verschlossenen Angen gegenwärtig, wird der große Mann unwissend große und unverzgleichliche Dinge verrichten. Das Undewegliche wird bei feiner bloßen Gegenwart von der Stelle weichen; seine Gegenwart allein wird in den hern hohen Sinn erweden; sie wird ihnen gleichsam durch den leichtesten haben dien würdigsten Gedanken einflößen; sie wird wirt Einem Winke oder auch ohne Wink oft alle bösen Gesinnungen, alles hin: und hermanken der Seele zwischen Augend und Laster, alle Berlegenheit, Berwirrung, Widersetzlichkeit der Bösen und lange weilige Weitsansaeit der Aboren verschwinden machen.

Du wirft bie leichteste Leichtigkeit und ebeiste Einfalt in dem Augenblicke, wo er, der wahrhaft Große, die erstannlichten Dinge thut, bewundern. Das Unnachahmliche wird dir leicht nachahmlich scheinen.

Du wirst ihn überall, aber nirgends mehr als in seinem Sause bewundern. Der ist nicht wahrhaft groß, der nicht unter den Seinigen groß ist. Die größte Größe ist in Mitte der Familie; da ist sie hohe, Alles bezaubernde Königin und Meisterin.

Du wirst ste überall gleichsam wie eine göttliche Majestät sehen und bewundern; im Gange erscheint ste als eine Göttlin; Thaten, Geschäfte, Worte, Geberde, Spiel, Lächeln, Scherz, Ruhe, Stirn, Ange, Hand; Alles offenbart sie; obgleich im höchsten Grade bescheiben, ift sie Jedem leicht erkennbar und Kleinen und Großen gleich ehrwürdig.

In jener wahren Geistesgröße, wovon wir sprechen, findest du vereinigt Alexander's Vertranen auf seinen verleumbeten Arzt, aus bessen hand er die Arznei nahm, die man ihm als Gist verdächtig gemacht hatte; sindest Scipio's Enthaltsamkeit, Columbus Ahndung einer neuen Welt, die aller hindernisse vertrauensvoll spottete, Julius Casar's Geneigtheit zum Vergeben, Titus Großmuth im unaufhörslichen Wohltbun.

Bas foll ich von ihrer hochsten Religiofitat fagen, die von Bers fiellung fo febr entfernt ift ?

Was von bem tiefften Sefühle und ber innigsten Chrfurcht vor dem höchsten Wesen, von dem unerschütterlichen Butranen zu Gott, von ihrer brennenden Liebe und unbeweglichen Hossung? was von ihrem Eiser in der Gottesverehrung, ihrem göttlich wirksamen Gebete, womit sie sich Alles unterwirft, den himmel öffnet oder schließt, gegen den Strom der Uebel muthig kampst, alles Gute von oden herad ersieht und in der unsichtbaren überirdischen Welt herrscht, durch Ausharren und Riemüdewerden im Gebete den himmel stets offen hält und im Umgange des heiligsten Wesens lebt und athmet? was von ihrem Eiser für Gottes Ehre, der über alle Ehre ewig ershaden ist?

Was von ihrer kindlichen Ruhe im Schoose des allmächtigen Baters? von ihrem Gehorsam und ihrer Anhänglichkeit an Alles, was Gottes ist? von ihrer Anbetung aller göttlichen Rathe, Befehle, Offenbarungen, Tröflungen, Ermahnungen? Welche andere hand als die heiligste wird sich unterstehen, den Schleier, der, wenn ich so sagen darf, das heiligthum eines großen Geistes bedeckt, aufzuheben? Rein, mir kommt es nicht zu, nur von Einem großen, heiligen Manne, von der wahren Größe des religiösesten Mannes zu reden.

Nur biefes will ich fagen: Sein ganzes Wefen ift bloß ein immermahrenbes Opfer zum heile Anderer vor Gott.

Rur dieß will ich fagen: Bas das Ange nicht fieht, das Ohr nicht hort, was nie in eines Menschen herz gekommen ift, lebt, wirkt, und ist im Innersten eines wahrhaft großen, religiösen Mannes.

Dieß nur will ich fagen: Reine Arbeit ift fo schwer, tein Schmerz fo bitter, teine Laft fo brudenb, tein Erringen ber Tugenb mit fo viel hinderniffen verbunden, bie er nicht überwinde.

Wenn er je fünbigt (well Sunbe von Menschennatur ungerstrennlich scheint), wie aufrichtig gesteht er es ein! Belche Scham rothet seine Wangen? mit welcher Gewissenhaftigkeit ersest er ben

Fehler zehnsach? Wenn aber Andere fündigen, mit welcher erhabes nen Liebe nimmt er frembe Sunden auf fich?

Bit welchem Gebete, Schmerz, Bemuhen vergutet er fie?

Die höchste Größe vereinigt, was Erasmus (ich weiß nicht, ob aus Schmeichelei ober mit gegründeter Hoffnung) fich von Leo bem Behnten verfprach:

Leo's bes Erften gludliches Anfeben;

bes Zweiten Gelehrfamkeit und Frommigkeit;

bes Dritten hinreißenbe und herzruhrenbe Berebfamfeit;

bes Bierten Taubeneinfalt und Schlangenflugheit;

bes Fünften heilige Dulbfamfeit;

bes Sechsten Friebensliebe und Gutmuthigfeit ;

bes Siebenten himmlifche Beiligfeit;

bes Achten Rechtschaffenheit;

bes Rennten unerschöpfliche, Alles erquidenbe Bohlthatigfeit.

Ueberall bewundert man fie und ahnt und fühlt gleichsam ben göttlichen Hauch, ber alle großen Manner belebt.

Bon einem großen Geiste, scheint es, ist nie ein gewisser Genius getrennt, ber von ihm jeden Gedanken des Bösen entsernt, in Sessahren warnt, in Berlegenheiten stärkt, in Zweiseln begeistert; mitten im Aufruhr des Boltes den Geist mit höherer Weisheit und Ruhe bekleidet, die ihn unerschüttert macht; ihm die entserntesten und unwahrscheinlichsten Begebenheiten zeigt; ihn unerhörte Dinge zu sagen und unmögliche zu thun, ausweckt; ihm die Huskerblichseit verspricht und in ihm ein unaussprechliches Borgesühl der Unsterdlichseit rege macht.

Der große, des Namens würdige Mann hat, ob er gleich von den besten und größten Männern gelobt, in öffentlichen Reden gepriessen, in Gedichten erhoben wird, ob er gleich auf Jedermanns Zunge schwebt und von den unvergleichlichsten Männern unvergleichlich gesuannt wird; er hat, sage ich, boch noch in seinem Innersten, was keine

Rebe gang erheben, fein Gebicht befingen und bie Sprache ber größ, ten Manner nicht ausbrucken fann.

. Wer nicht über alles Lob erhaben ift, ben nenne man feinen wahrhaft großen Mann.

Denn bie unermeßliche Größe und unaussprechliche Einfalt eines großen Mannes ift über Ausbrücke und Sprache hinaus.

"Diese Erhabenheit einer Seele", sagt der großstnnige d'Agnessan in seiner Abhandlung von der Seelengröße, die ich Ihnen Allen, die Gefühl von Größe haben, empsehlen möchte: "diese Erhabenheit einer Seele, die nichts über sich erkennt, als Bernnust und Geset; diese Festigseit des Muthes, der in der Mitte der erschütterten Welt uns beweglich steht; dieser eble Frohstun eines aufrichtig tugendhasten Herzens, das sich nie eine andere Belohnung, als die Tugend selbst zum Ziele seht, nichts verlangt, als das allgemeinste Beste es immer verlangt, und aus einem heiligen Chrzeize dem Vaterlande noch mehr leisten will, als er empfangen hat: dieß sind die ersten Züge und die einfachsten Farben, deren sich unser Geist bedient, um das Gemälbe der Seelengröße zu entwersen."

"Die wahre Seelengröße erröthet in der Stille über die Glückwünschungen, die sie annehmen muß, wenn sie das reinste Bergnügen gekostet hat, durch Ansopserung ihrer selbst für die Gerechtigkeit über die Gunft der Großen zu triumphiren; sie verwirft mit einer Art von Unwillen diese Lobsprüche, die gegen ihre Rechtschaffenheit auf gewisse Weise ungerecht sind, und es kommt ihr vor, als lobe man sie beswegen, weil sie kein Berbrechen begangen habe."

"Sich nicht bem haffe und ber Rache ber Großen, sonbern bem Tabel und Unwillen ber Rechtschaffenen selbst, die sich bisweilen vom Strome ber Bolksurtheile fortreißen lassen, anssehen zu wissen; lieber groß zu sein, als zu scheinen; weber gegen die falsche Ehre, die sich über die Bekanntwerdung geheimer Berbrechen hinansseht, noch gegen die falsche Schande, die mit der Meinung der Menschen Alles verloren zu haben glaubt, empfindlich zu sein, und frei den gehässie

gen Schein der Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen, um der Gerechstigkeit zu dienen, auf Unkosten seines guten Namens durch eine ftandshafte und eble Jusamie: dieß, dieß ist nur einer kleinen Anzahl großmuthiger Seelen, die ihre Tugenden über ihre Ehre selbst erheben, vorbehalten."

"Bie felten ift es, Genie's zu finden, die genug erhaben find, ben Glanz ber Superiorität ihrer Einstichten mit Beschelbenheit zu mäßigen, das Reich einer herrschenden Bernunft, die sich bazu gesboren fühlt, über alle Andere zu herrschen, burch Weishelt zu milbern."

"Die schwer ift es, im Guten selbst Mäßigung zu halten und bas Anviel selbst in ben Borzügen bes Geistes zu vermeiben wiffen! und welche Seelengröße muß man nicht bestigen, um dieser Gefahr auszuweichen, weil man groß sein muß, um ihr selbst unterliegen zu können!"

Wielleicht habe ich schon zu viel für Sie, meine Buhörer! zu wenig noch für mich gesagt; ich weiß nicht, ob ich nicht Ihre Gebuld zu sehr mißbrauche, wenn ich noch, obgleich bie bekannteften, Beisviele aus den beiligen Büchern hervorziehe.

Die Zeit ift zwar verfloffen; aber Ihre Gebulb, großmuthige Manner! nicht.

3ch will Alles nur leicht, wollte Gott mit Nachbruck und Ernft, berühren.

henoch sei ber Anführer ber Fürsten bes Menschengeschlechts, ber Erste, ber sich ben Bosen mannlich und auf die würdigste Weise entgegengesetzt, sich selbst von bem Berberben seines Zeitalters rein erhalten, mit Gott, wie mit einem Freunde, vertraulichen Umgang gepflogen, fünstige Gottesgerichte ber Mits und Nachwelt angefündigt hat und, vom Tode nicht berührt, auf eine sonberbare Weise in den himmel erhoben worden ist.

Wen werben Sie groß und großmuthig neunen , wenn nicht Roah, ben zweiten Großvater bes menschlichen Geschlechts, ben Pres

diger der Religion und Gerechtigkeit in einem unverbefferlichen Beitsalter, den Erbauer der errettenden Arche, der fich durch mehrere Jahrzehnte dem Gespötte der Menschen eher anssehen, als dem Bessehle Gottes widerstreben wollte?

Ben werben Sie groß und großmuthig nennen, wenn Abraham nicht, ber alles Große in feinem Herzen getragen, im Leben gezeigt, auf feine Nachkommen fortgepflanzt hat, bessen anherordentliche Größe durch nichts besser bewiesen werden kann, als durch jene, ich weiß nicht, göttlichste oder menschlichste Stimme Gottes: "Soll ich Abraham was verbergen, was ich thun werde?"

D Angenblick einer unglanblichen Geiftesgröße, ba er bie hand aufhob, feinen eingebornen, geliebteften Sohn, die einzige glorreiche Stube feiner vaterlichen hoffnungen, auf Gottes Befehl ju schlachten?

Was ift Geistesgröße, wenn nicht jener Kampf, ber allen Kampfern ebenso unbegreiflich, als er ben göttlich Betenben gleichsam vertraut ist; ber Kampf mit bem Größten, ber bem Geringern geringer scheinen wollte, um die Größe des Kleinsten den fünstigen Jahrhunderten anzuzeigen?

Was ift Größe? Gewiß bie fromme Angend und Kenschheit Joseph's, seine Aufrichtigkeit und großmuthige Erwartung aller Uebel, die Berachtung des Kerters; und was noch größer? mir wenigstens scheint es so, jene mehr als menschliche Kraft, mit der er mehr als steben Jahre das breunendste Verlangen zurück hielt, seinen liebenden, geliebtesten Bater zu sehen oder ihm von seiner Herrlichkeit sichere Nachricht zu geben.

Was foll ich von Moses sagen, ben ich nur nennen barf, um zu seinem Lobe schon genug gesagt zu haben, von bessen außers orbentlicher Größe eine Menge Bücher zu schreiben wären? was soll ich von ben Drangsalen sagen, bie er in Bezähmung eines unzähmsbaren und hartnäckigen Bolkes zu bulben hatte? was von seiner mas gischen Kraft und seinem hohen Ahnbungsgefühl? was von ber Kraft seines Gebetes, womit er Gottes Rathschlüsse, wie es schien, rücks

gangig machte? was von seiner wunderbaren und menschlichften Gessetzgebung? was von seiner innigsten Bereinigung mit Gott? was, als daß ich mich unwürdig halte, von der Größe eines so großen Rannes zu reben?

Was foll ich von seinem Nachfolger Josua, was von seiner, wenn ich so sagen barf, magtichen Beschwörung der Sonne und des Mondes während dem heftigsten Tressen, welcher die größte und unserhörte Wirkung entsprach, sagen?

Bas von Samuel, der niemals nicht groß war und immer das Größte gewirft hat?

Was von meinem David, ber an Frömmigkeit und Großmuth, seine Fehler abgerechnet, ber Größte war und es in den Augen aller Ebelbenkenden sein wird? was von jenem Worte, das nach meiner Weinung nicht nur Zeichen, sondern Frucht der größten Seele ist, wo, vom hestigsken Durste geplagt, er das Wasser nicht trinken wollte, welches drei Helden mit Todesgesahr mitten durch das Lager der Philister ans dem Brunnen Bethlehems geholt hatten: "Gott! es sei seinen von mir, daß ich das Blut dieser drei Edlen trinke! Es sei Gott geopfert, weil es Gottes würdiger ist, als meiner!"

Was foll ich von der mehr als königlichen Größe Nathan's, Elias, Jefajas, Histias, Josias, Daniel's und feiner Mitgefährten fagen ?

Bom Zeitmangel gebrungen getrane ich mir. kaum, ihre Namen zu nennen. Aber selbst bie engen Grenzen ber Zeit sollen mich nicht abhalten, einige Augenblicke bem Anbenken ber größten Männer zu weihen, bie wir unter bem Namen ber Apostel kennen, und auch bem Anbenken ihres und unsers ewig anbetungswürdigen Oberhauptes.

O, bie großen Manner, größer als die Größten, die flets voll vom Geiste Gottes über den Wogen zeitlicher Dinge und Sorgen wandelten, sich durch höhere Betrachtung zu himmlischen und ewig dauernden Dingen erhoben und mit tiefen Senfzern und den warmssten Bunschen in den himmel selbst emporzusliegen suchten!

- O, unsterbliche Manner, unsterblicher als Alle, die die Welt unsterblich neunt, die eins und dasselbe immer gedachten, wünschten, verfolgten, ergriffen!
- D, wahrhaft himmlische, wahrhaft englische Manner, bie nur himmlisches prebigten, nur Ewiges empfahlen, nur Göttliches thasten und Geistiges und Beseligenbes sprachen!
- O, ihr immer größten Manner! wenn ich auch nie groß werben kann, so kann ich burch Betrachtung eners Lebens und euerer Thaten euch mich alle Lage nähern.

Bas tann ich endlich von bem ewig Einzigen Burbiges fagen? Das Größte, vom Größten gesagt, scheint bas Geringste zu fein.

Was von seinem Uebermaße von Weisheit und Liebe, von seisner hell leuchtenben und Alles burchbringenben Weisheit, Borsehung, Ahnung und göttlichen, sich stufenweise mehr offenbarenben Macht?

Was von ber reinften Reinheit feiner Seele, von ber Geiligfeit feines Lebens, von feinen ungahlbaren großen Thaten und Wirkungen, bie größer als die größten Thaten ber größten Manner find?

Welche Berebfamteit, welche Mannigfaltigfeit ber ausgesuchteften Borte, welche Beisheit ber Sterblichen wird je ein Bilb zeichnen, bas bes Größten und Einzigen wurdig ware?

- D, bes Gingigen, ber Alles in fich begreift!
- D, Rind und Gelb! Anecht ber Anechte und König ber Konige!
- D, ber allmächtigen Sanftmuth! o, ber bescheibenen Dajeftat!
- D, ber Summe des Universums und der Zierde und bes Musters aller Gnten und Gerechten, der mit Einem Worte mehr bewirkt, als die mächtigsten Umwandler der Dinge, der mit einer einzigen Fingersbewegung sich Alles unterwarf, der mit Einem Blicke in alle Eingeweibe der Dinge und des Menschen hineindrang und mit dem leisesten Berühren Krankheit und Elend vernichtet hat!
- O, bes ewigen und über alles Lob erhabenen Fürsten ber Kinder Gottes, ber Alles, was Menschennatur tragen und nicht tragen konnte, vor seinem Bater stille und allein trug, ber, ber Reinste von allen

Sünden, die Sünden aller Sünder, die Leiben aller Sterblichen, den Tod aller Todten und Sterbenden und die Bangigkeit aller Beang: stigten litt und verschlang, daß er mit Recht der Mittler, Regierer, König und Erlöser, das Seil Aller würde!

D, bes Einzigen, ber, obgleich ber Schein wenig versprach, in wenigen Jahren mehr zu Stanbe gebracht hat, als tausend Mal taussend weise und königliche Menschen!

Nicht wie ber Nond nuter ben geringern, leuchteyden himmelsförpern, nicht wie die Sonne unter den irrenden Sternen, nicht wie
ein König unter seinen Unterthanen, nicht wie der Gekrönte unter
ben Krönenden, nicht wie ein Held unter den Starken und Großmüthigen, sondern wie der Mensch der Menschen, wie der herr der
Herren, wie der Allmächtige unter den Sterblichen, wie Alles für Alle unter Berlornen, damit sie nicht verloren gingen, stand, ging,
verweilte Er; er that Alles, was zu thun war, litt Alles, was zu
leiden war, that Alles aus Beste; schritt vom Größten zum Größern fort, umsaßte alle Alter, alle Böller, alle Jahrhunderie, alle
Individuen und Womente mit gleicher Leichtigseit; sah auf nichts,
als den Willen dessen, der ihn gesendet hatte; haßte nichts, als was
seinem Bater entgegenstritt; suchte nur die Chre seines Baters; durstete nach nichts, als nach dem Heile Aller; lebte und sturd allein
und ganz für Alle.

D, Alles, was je einmal ben Namen von Größe sich angemaßt ober von ben Zeitgenossen und ben Nachsommen erhalten hat, was ift es anders, als Schatten neben ber Sonne? als ein Tropfen gegen bas Meer? als ein Funte aus einer Fenersbrunft?

Ich erstaune! ich falle in Nichts zurud! ich bete an, ber ich nicht würdig bin, ben göttlichsten Namen auszusprechen! D, menschslichster Gott, ber Alles in sich begreift! bir sei bas göttliche Lob und bie Liebe und bie Anbetung zur größten Chre bes Baiers burch ben Hauch bes heiligsten Geiftes! Amen.

# Christliche Gedanken.

In wenigen, heiligen Momenten aus flefer intuitiver Ueberzengung und herzensbrang niebergeschrieben.

(Mus bem Englifchen.)

1.

In einem Angenblicke stillen, tiefen Nachbenkens siel ich einst auf den Gedanken, mir die Idee (Borskellung, Begriff) von Christus aus der Zahl der Wesenheiten ober aus der Reihe meiner Borskellungen zu abstrahiren; sogleich war es mir, als ob Alles um mich verschwände und ich ganz allein in ein ödes Chaos ober vielmehr in ein vollkommenes Bacuum (Leerheit) entrückt wäre, ohne mich an irzgend etwas halten ober anlehnen zu können und ohne einige Aussicht einer Rettung aus dieser entsehlichen Lage.

So schauervoll bieser Angenblick war, so sehr freute er mich nachher; benn er überzeugte mich, wie sehr mir Christus wirklich und buchstäblich Alles in Allem ware und es jedem Menschen sein kann.

Ich spürte sagar beutlich die Borstellung von einer Gottheit, bie mit ihm mir ganzlich weggenommen ist; ich sah ein, wie sehr es wirklich nur durch ihn und in ihm ist, daß wir uns einen Begriff von Gott machen können, nach dem, was er selbst sagt: "Riemand kann zum Bater kommen, als nur durch mich," und: "Ich und der Bater find eins." Ich fühlte dieses in diesem Augenblicke auf eine ganz ausgezeichnete Weise.

Den 21. November 1786.

#### Anmertung.

3ch habe biefe Gebanken nachher hunbert Mal und in fehr verichiebenen Momenten wieber burchbacht, und es ift mir leicht begreiflich. baß fie Jebem als fanatisch (schwärmerisch) vorkommen muffen, bei welchem Chriftus nicht so gang in fein Gebantenspftem verwebt und an alles Andere gefnupft ift, wie bei mir; bei welchem bie 3bee von Chriffus, bem gefreugigten Ragarener, nicht ber erfte Sauptvunft ift, pon welchem er wenigstens bei allen feinen Borftellungen und Ueberzengungen in Absicht auf die Religion ausgeht. Anch fann es fehr leicht fein, daß biefe Gebanten mir gang individuell und alfo jebem Andern unerreichbar find. Dir aber ift und bleibt biefe Borftellung hochft einleuchtend und jugleich bie einfachfte, ficherfte Stute aller meiner Uebergengungen ober vielmehr meiner Gefühle und Intuitionen. Besonders ift mir bas angerft flar, bag alle unfere metae phyfifchen Borftellungen von einer Gottheit bloge Abstrattionen, Regationen ober auch, wenn man will, Busammensegungen, Comples rionen (Adnowaeic) find, bag wir aber nur burch und in Christus allein eine positive einfache Borftellung ober Ibee, Intuition von Gott erhalten, bie fich hinwieber zu ben anthropomorphitischen, einzig nur für bas Rinbesalter bes Menfchengeschlechtes schicklichen Borftellungen bes patriarchalischen ober mosaischen Jehova verhalt, wie ber Schatten an bem wirflichen ichattenmerfenben ober reficftirten Körper.

2.

Was Panins von Gott überhaupt als von unserm Schöpfer und in Rücksicht auf unser natürliches, leibliches Leben sagt: "In thm leben wir, bewegen wir uns und sind wir", basselbe kann bessonders von Christo gesagt werden in Rücksicht auf unser gestitiges Leben, so wie es von ihm in diesem Sinne heißen kann, was David schon sagte: "Wenn du beine Hand aufthust, so werden sie mit Gnetem gesättigt; verbirgst du bein Angesicht, so erschrecken sie n. s. f. f."

3.

Welch' einen unermeßlichen Umfang sowohl menschlicher als göttlicher Weisheit ober Erkemuniß faßt ber in seine Gedanken zussammen, wünscht ber zu erreichen, ber aus bem tiesten intuitiven Gefühl spricht: "Ich will von jest an nichts mehr und nichts Ansberes wissen, als Jesus Christus, ben Gekrenziaten."

4

Gine andere ist die Weisheit ober die Erkenntniss (Erkenntnisart) der Menschen und eine andere die Beisheit ober die Erkenntniss der Engel; eine andere ist Weisheit des Körpers und eine andere die Weisheit des Geistes; eine andere die Weisheit diese jetigen Lebens und eine andere die Weisheit des zufünstigen Lebens. Die Weisheit oder Erkenntniss Gottes ist von allen diesen noch verschieden. Die Kenntniss Christi ist, wie mich duntt, eine Zusammensetzung aller dieser verschiedenen Arten von Weisheit oder Erkenntniss. \*)

# Anmerfung.

Unter der Weisheit des Körpers und des Geistes verstehe ich die Erfenntniß der mit dem Körper verbundenen oder der Bande des Körpers losgewordenen Seele.

5

Wir mögen ganz zuverlässig glauben, bag Chriftus sich bie äußerften Grenzen aller göttlichen und menschlichen Rraft und Weisheit bachte, wenn er sprach: "Ohne mich (ober: außer mir) könnet ibr nichts thun."

6.

Die Kenntnis Christi ist keine Sache bes Kopfes, sonbern eine Sache bes Bergens.

<sup>\*) 3</sup>m Original: The knowledge of Christ is a complex of all these different sorts of wisdom, combined together.

Richt Weisheit (ober Erkenntniß), sonbern Liebe, nicht liebende Beisheit, sonbern erkennende Liebe ift das Brot des Lebens, die Speife und Nahrung, das Leben der Seele. Die vollkommenste Liebe ift die höchfte, göttlichste Weisheit.

8

Die fabe und vorübergehend ift jebe andere Liebe! Wie sub-ftantiell und ewig ift die objektive und subjektive Liebe Christi!

9.

Micht Kenninis ober Erkenninis, sonbern Liebe ift es, bie Engel und heilige von Teufeln unterscheibet.

10.

Wie Einer von Chriftus bentt, bentt er von Allem. Wie Einer gegen Chriftus gefinnt ift, so wirb er gegen alles Andere gefinnt fein.

Anmerfung.

Dieselben Gebanken fand ich nachher auch bei andern, ich glaube, in Lavater's und Newton's Schriften. Zu der Zeit, wo sie mir kamen, waren sie gewiß keine Erinnerung. Bober kame sonst, daß man bei grundverdorbenen, ganz verworfenen Menschen (profligate and abandon'd poople) beinahe immer solch' einen ausgezeichneten Ekel gegen die Ivee von Christus wahrnimmt, obschon dem größten Freunde der Sunder? (Ich benke hier an meinen unglückseligen, versstorbenen Freund R....)

11.

Manche Menschen, die ein sehr ausgelassenes, sündliches Leben geführt haben, werden auf einmal von einem ihr Innerstes erschütterneden, zerschmetternden Gefühle der Macht und Gerechtigkeit Gottes ergriffen. Wie muß dann einer solchen beängstigten Seele zu Muth sein, wenn sie auf ein Bort trifft, wie dieses: "Euer Herz erschrecke nicht, sei nicht erschüttert (mi radiaordow budw f ragdia)! Ihr glandet in Gott, glaubet auch in mich!"

Wenn Chriftns nichts Anderes gefagt hatte, als das Bort: "Suchet zum Ersten das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles Andere wird euch zugeworfen werden!" so verdieute er darum, daß es von ihm hieße: "Rein Mensch hat je gerebet wie dieser Mensch!"

#### 13.

Die beste Erbschaft, sagt man, welche Eltern ihren Rinbern nachlaffen können, ift eine gute Auferziehung; man follte sagen: "eine christliche Auferziehung". Ich verflehe aber darunter nicht ben gewöhnlichen Religionsunterricht, fondern das Entwickeln bes Sinnes der Kinder für Christus.

#### 14.

Daß das, was ich Sinn für Christus nenne, bei sehr vielen Menschen ganz unentwickelt, ganz schlasend bleibt, daß Einige sogar sterben, ohne daß er jemals bei ihnen nur angeregt, viel weniger angesacht, genährt und ansgebildet würde; daß er bei weit Mehrern, in denen er sich ein Mal regte, wieder erstickt, oft ganz und unswiederherstellbar erstickt wird durch elende hindernisse, boses Beispiel, Inreden und vorzüglich durch das zunehmende Berderben ihres Herzzens, das alles glaube ich, leider, als eine sehr traurige und nur zu gewisse Wahrheit.

Daß aber ein einziger Mensch ohne Empfänglichkeit für diesen Sinn follte geboren werden oder jemals sollte geboren worden sein, ift mir nichts mehr und nichts weniger als Blasphemie und die völligste Anti-Theodizee, und daß dieses dennoch von christlichen Lehrern nicht allein geglaubt, sondern öffentlich gelehrt und behauptet werden kann, ein unauflösliches Rathsel und der entsehlichse, schmerzelichse Gedanke! Lieber möchte ich die Allgemeinheit des sittlichen Gefühles und des Gewissens in Zweisel ziehen und also den Mörder lossprechen, der mir sagte: Ich habe keinen Sinn für die Unerlaubts heit eines Mordes und kann mir ihn nicht geben. Rann jemals ein

Mensch geboren sein ohne Sinn für bas höchste Ibeal aller möglichen Liebenswürdigkeit?

# 15.

"Brannte nicht unser herz in uns, ba er auf bem Wege mit uns rebete?" sagten bie Inger von Emaus. Brennt nicht mein Herz in mir, o herr! ba bu mit mir rebest in beinem Wort?

## 16.

Es wird nirgends gefagt: "Werfet euere Arbeit, euer Werk auf ben herrn, er arbeitet ober wirft für euch!" fondern es wird gesagt: "Werfet euere Sorgen auf den herrn, er sorgt für euch!" Sorge ift eine Aengstlichseit ober Rummer über voranszusehendes Uebel, von welchem wir nicht benten können, wie wir es tragen ober von uns abwenden möchten.

#### 17.

"Bertrauet nicht auf Fürsten!" fagt ein Fürft, Bf. CXLVI. "Bertrauet nicht auf Fürsten!" erschallt aus jeber Che jebes Sofes.

"Ich aber fage euch: Ber mich befennt vor ben Menschen, ben wird auch bes Menschen Sohn bekennen por feinem Bater, por ben Engeln Gottes!" fagt ber Wahrhaftige, ber Getreue, ber Amen!

Belcher von beiben Dienften scheint wohl ber vorzüglichfte, ber anverläffigste au fein?

## 18.

"Ift nicht bie Nachlese Chhraim's beffer, als die Weinernte Abis Efer's (Richter VIII. 2)?" ein tröftliches und erhebendes Wort für diejenigen, welche erft zur eilften Stunde berufen worden find.

# 19.

"Bon benen, die das Manna sammelten, hatte der, der viel sammelte, keinen Ueberstuß und der, der wenig sammelte, keinen Mangel (2. Mos. XVI. 18)." Ein schönes Bild zu demfelben Gesbrauche, wie Nr. 10.

#### Anmerfung.

Paulus wendet bieses Bild in einem andern Sinne an (2. Kor. VIII. 12). Es ift auch reichhaltig und kann, benke ich, noch zu mehrerem Gebranche bienen.

#### **20**.

So entsetzlich weit, als ich beinahe vierzig Jahre lang von Gott verirrt war, so kann ich mich boch keines Zeitpunktes in meinem Leben erinnern, wo ich nicht von der Wahrheit der chriftlichen Resligion überzeugt gewesen wäre; allein, sie gefühlt haben, da ist ein Unterschied, wie zwischen kaltem Wasser und kedendem Wasser.

3m Dezember 1788.

# 21.

Das ware eine sonderbare Offenbarung, die nichts offenbart.

# Anmerfung.

Lesting foll etwas bergleichen gefagt haben; besto beffer. Der Gedanke muß Jebem einfallen.

#### 22.

Bon allen geoffenbarten Bahrheiten ift mir feine einlenchtenber, als die einer Dreieinigseit der Personen, b. i. einer Mannigfaltigseit ober Mehrheit ber Ansichtbarkeiten der personlichen Modifikationen in der Gottheit.

## 23.

Wenn Christus fein Gott ift in bem paulinischziohanneischen Sinne bieses Wortes, so kann man sagen, daß die eine Halfte unserer Offenbarungen, das Neue Testament, schnurgerade auf dasselbe Bersbrechen leitet, vor welchem die Halfte bes Alten Testaments beinahe zur ausschließenden Absicht hatte, zu warnen und bavon abzuschrecken, nämlich zur Abgötterei.

## 24.

Welch' eine Wonne, daß bu, gefegneter Chriftus! nie ein Gegenftand der Abgotterei fein kannft! Ich weiß für mich noch keine kurzere, einfachere, mehr umfaffende, alle Schwierigkeiten hebende, und ich meine (nach hebr. I. 1) zugleich authentischere Definition von Chrifins, als: "bas uns (Chriften) zugewandte Angesicht Gottes" ober, wenn man das Bild noch mehr wegheben will, "die uns zugewendete Seite der Gottheit".

#### 26.

"Seib getroft! ich bin es! furchtet ench nicht (Matth. XIV. 27)!" Ber? Unfer Ger, unfer Schöpfer, unfer Erhalter, unfer Grlofer, unfer Bertreter, unfer allmächtiger Beschirmer, unfer gartlicher Brusber, unfer mitleibevoller Freund.

Richt bloß in Beiten des Schredens und einbrechender Gefahr, anch im Schmerz, Unglud', Traurigkeit, unverschuldeten Widerwarztigkeiten sollen wir Starke und Troft nehmen aus den Gedanken: Woher kommt mir dieß? wer ist es, der dieß über mich herführt, dieß zuläßt, mir aufzulegen für gut sindet? Wer anders, als er? Und wenn er es ist, wie kann es denn ein Unglud, wie kann es eine Widerwartigkeit sein? "Seid getroft! ich din es! verzaget nicht! In der Welt werdet ihr Trübsal haben; aber seid getroft! ich habe die Welt überwunden."

#### 27.

"Ihr habet mich nicht erwählt, ich habe end erwählt (Ioh. XV. 16)!" Wem biefes nicht bas unerträglichste, unausstehlichste und zugleich bas herrlichste aller Worte Christi ift, ber foll von keiner Liebe zu Christie reben.

## 28.

So lange wir noch anbers an Chrifins benten können, als mit bem ausschließenben Gefühle reiner Liebe, die nichts ift, als Liebe, ohne die geringste Schüchternheit, so lange, mogen wir wohl schlies gen, sind wir noch nicht in seiner Liebe vervollsommnet. Ob indeffen biefe hochste Stufe der Bolltommenheit schon in diesem Leben erreichbar fei, das will ich daßin gestellt fein laffen.

#### . 29.

Richt nur überhaupt sollen wir seine (einmalige, zukunstige) Erscheinung lieb haben, b. i. wünschen, ihr mit heißer Sehnsucht entgegen sehen, sondern in jedem Augenblicke, zu jeder Stunde, bei Tag und bei Racht, sollte und seine Erscheinung lieb, erwünscht, ersfreulich, erwartet sein vor allem Andern.

Ach Gott! Gott! wer barf fagen: Ich bin ein Chrift?

#### 30.

Ich las heute Shakespeare's hamlet und war besonders betroffen von der rührenden Stelle, welche jedes Mal ben Zuhörern neue Thräsnen ausprest, wo die arme Ophella in ihrer Berwirrung, verursacht burch ben unglücklichen Moth ihres Baters, hervortritt und in der Phantaste unzusammenhängende Bruchftucke von alten Bolksliedern singt, unter andern auch:

"Und fommt er benn nie jurud? Und fommt er benn nie jurud? O nein! Er ift tobt! er ift tobt! er ift tobt! Und nie, nie kommt er gurud!" \*)

Ber kann biefe einfältigen Beilen herfagen, ohne zu benten: Bas wurde unfere Lage fein, wenn wir biefelben auf ben Geliebten unferer Seelen, auf unfern gottlichen herrn und heiland, Chrifius, anwenden konnten und mußten?

<sup>\*)</sup> And will he not come again?
And will he not come again?
O no! he is dead! go to thy deathbed!
He never will come again!

Und wie forgsam war er, ba er wußte, daß seine Stunde kame, seine Freunde auf diesen entsetzlichen Jammer vorzubereiten! "Ener Herz erschrecke nicht!" sagte er, "ich gehe, euch in meines Baters Haus eine Stätte zu bereiten. Und obschon ich hingehe, so komme ich doch wieder, um euch zu mir zu nehmen! Ihr habt gehört, wie ich gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu ench. Hättet ihr mich lieb, so solltet ihr euch freuen, daß ich gesagt habe, ich gehe hin. Es ist euch gut., daß ich hingehe; ich werde euch keine Waisen laffen; ich komme wieder u. s. f. f."

Rann in aller Belt etwas Ruhrenberes, etwas Bartlicheres sein als biefes? Belche Liebe, welche Gute, welche zärtliche Sorgfalt ift boch in biefem so oft wieberholten Versprechen, in ber unermübeten Berficherung: "Ich komme wieber!"

Welch' ein Abschied! welch' eine Trennungsrebe! O bu lieblichsites und liebendftes aller Wefen, beine Liebe überfleigt alle Begriffe! Du fennest alle unsere Schwachheiten und bemitleibest sie mit einem Grabe von Bärtlichkeit, wovon wir uns nur keinen Schatten eines Begriffes machen können. Welch' eine Seligkeit, daß seine Freunde nach diesen so ausbrücklichen Bersicherungen bei seinem Tobe wohl hätten fingen mögen:

"Und kommt er benn nie zurück? Und kommt er benn nie zurück? D ja! ist er auch tobt, er bleibt es nicht! Wahrlich, wahrlich, er kommt zurück!" \*)

Und welch' eine Seligfeit, daß wir mit nicht weniger Zuverläffig- feit fingen fonnen:

<sup>\*)</sup> And will he not come again?
And will he not come again?
Yes, though he be dead, he wo'u't long be dead,
And surely he'll come again!

"Und kommt er denn nie zurück?
Und kommt er denn nie zurück?
D ja! War er auch todt! er besiegte den Tod!
Sicherlich kommt er wieder zurück!
Sicherlich kommt er wieder zurück!
"""
"Und der Geist und die Brant sagen:
""Romm!"" Und wer es hört, der spreche:
""Romm!"" Und der dieses zeuget, spricht:
""Ja, ich komme bald! Amen! — So komm denn, herr Jesu!""

Wenn wir uns in Gedanken vertiefen über das mannigsaltige Elend und die Bersuchungen dieses Lebens, über die in uns wohnnende Kraft der Sünde, über die Schwachheit des Fleisches, so möche ten wir oft allen Muth finken laffen und uns nur nach unserer balbigen Erlösung sehnen, wohl wissend, wie viel bester es uns ware, bei Christus zu sein.

Allein außer vielen anbern Betrachtungen — wie fraftig muffen nicht alle blese unsere ungedulbigen Wünsche gehemmt werden durch die letten Worte des feierlichen Gebets unsers herrn (Joh. XVII.), wo er, nachdem er sagte: Wie die Welt diesenigen hassen würde, die sein wären, weil sie eben nicht aus der Welt wären, gleich ihm selbst, der nicht aus der Welt waren, gleich ihm selbst, der nicht aus der Welt war und darum gehaßt wurde, hinzusügt: "Ich bitte nicht, daß du sie von der Welt nehmest, sondern, daß du sie vor dem Uebel bewahrest."

Bollten wir uns beun vermeffen, bas zu bitten eber zu munschen, wovon Chriftus erflart: Er wolle es nicht fur uns bitten? Konuten wir Erhörung erwarten?

And will he not come again?

And will he not come again?

O yes! He was dead, but arose from the dead,
And as surely will come again!

And as surely will come again!

Liebe ift ber Hauptgegenstand bes ganzen Neuen Testaments: "Gott ist die Liebe!" fagt Johannes. "Christus ist die Liebe!" rust das ganze Evangelium. Alles, was Christus für die Seinen immer wirfte oder litt, das faste er zusammen in dem Worte: "Ebenso, wie der Bater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt!"

Alles, was Chriftus immer zu thun versprach und fur fie thun fann, ift in bem Borte befaßt: "Die er einmal geliebt hat, die liebt er bis an bas Ende."

Alles, was Christus immer von ben Seinen zur Erkenntlichseit seiner Liebe verlangt, sprach er in bem Worte aus: "Bleibet in meiner Liebe!"

Und das größte Lob, das einem sterblichen Menschen gegeben wers den kann, ist wohl das, was Petrus von den Christen sagt, an die er seinen Brief schrieb: "Welchen (Christus) ihr nicht gesehen und doch lieb habet, und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht sehet, und freuet euch über ihn mit unaussprechlicher und herrlicher Freude."

Und welch' ein Epilog zu biefem Allem : "Ihr liebet mich, wenn ihr meine Gebote haltet! Und biefes ift mein Gebot, daß ihr eins ander liebet, ebenso, wie ich euch geliebet habe!"

Lag und, o Quell der Liebe! lagt und einander lieben, wie bu und geliebt haft! Amen.

# Räthe

# eines Weltmannes an einen Prinzen, der als Soldat in die Welt ging.

Liebe und Freundschaft berechtigen meine Erfahrung, Ihnen über bas Betragen, bas Sie in bem Wirbel ber Welt, worein Sie jest geworfen werben, zu halten haben, einige Rathe mitzutheilen.

Sie werben vielleicht finden, daß ich fehr auf Kleinigkeiten bringe; aber erinnern Sie fich: wer eine Treppe besteigen will, berarf ber Staffeln, und: wer Stunden nicht achtet, verliert zulest Tage, Jahre und sein ganzes Leben.

Unsere jungen Leute find, ich muß es gestehen, auf eine unerträgliche Weise fein und artig; es sei also Ihre erste Sorge, in Ihrem Ton und Neußern stets bescheiden zu sein. Die Männer werben glauben, Ihr Berdienst mache so ftarken Eindruck auf Sie; und das Frauenzimmer wird Ihre Schüchternheit der Macht ihrer Reize zueignen; die geschmeichelte Eigenliebe wird beiben eine gute Meinung von Ihrer Person einslößen, wo nicht Ihnen selbst einiges Berdienst beilegen.

Ehre heißt im Militarftanbe, bei Bersonen von schlechter Ergirhung nichts anbers, als Bilbheit, die glaubt sich fürchterlich zu machen, wenn sie brutal wird. Für Leute, die den Werth ber Worte und der Empsindungen kennen, ist Ehre, wahre Ehre das feine Gefühl, das uns zur rechten Belt belehrt, nie eine Unbill zu leiden und nie eine zuzufügen; allen Streit zu fliehem, boch ihm nicht auszuweichen, wenn er sich von felbst uns andietet. Wer eines sansten Charafters, bescheiben ist, wird felten angegriffen. In jedem Falle fühlt eine kaltblütige, standhafte Autwort jeden herausfordernden Prahler ab, und es sind auch nicht leicht Andere, als diese und Berauschte, die sich au einen Fremdling wagen, der ohne Wildheit eine gewisse Burde in seinem Betragen erhält.

Ihr Rang wird Gifersucht erregen. Warum biefer Borzug? wird man fragen. Antworten Sie barauf mit einem flets gleichen Berhalten.

Berlieren Sie feine Gelegenheit, Dienste zu leiften. Ohne fich Jebem an den Ropf zu werfen, feien Sie gegen Jeden zuvorkommend. Fürchten Sie nicht, Undank zu erfahren; ohne Wohlthaten gibt es keinen Undank, — und man wuß bloß in ber guten handlung feine Belohnung suchen.

Man wird Ihnen sagen, daß Genauigkeit (Pünkisichkeit) das Berdienst niedriger Personen sei; glauben Sie es nicht, mein Freund! (ein Soldat muß seiner Natur nach pünktlich sein. Wenn jeder Soldat so spräche: "Eine Minute später; es ist eine Kleinigkeit!" was würde geschehen? Die Borwache könnte Montags abmarschiren und die Hinterwache würde vielleicht kaum acht Tage nachher ausbrechen.) Ohne Genauigkeit keine Ordnung und ohne Ordnung geschieht nichts. Halten Sie in allen Ihren, auch kleinsten Geschäften Ordnung.

Gewöhnen Sie sich an große Reinlichkeit; sie ist Pkicht gegen bie Gesellschaft (und ein Beispiel, das der Offizier dem Solvaten schuldig ift); nichts Ausgesuchtes, Alles an seiner Stelle; die Putzftunde kurz, und einmal vorbei, nie mehr daran gedacht.

Es gibt in ben kleinften Rleinigkeiten ber Gefellfchaft gewiffe Rancen, Buge, bie fogleich fagen, in welcher Rlaffe man geboren ift und unter welchen Menfchen man gelebt bat.

Seien Sie gefällig gegen bie Niebern; Ihre Miene sei allezeit offen bem, ber Sie um etwas bittet; ber Werth ber Wohlthat wird baburch erhöht und bas Unangenehme ber abschlägigen Antwort versüßt.

haten Sie fich vor Splitterrichten mit Ihresgleichen. Man lacht bes Bosartigen, — oft verabscheuet, — immer fürchtet man ihn.

haben Sie gegen Ihre Dbern unenbliche Rudficht.

Sehen Sie die Bersonen, bei benen Sie fich befinden, nicht lange ftarr au. Dieß ist eine gute Meinung von fich felbst, die uns Niesmand verzeiht. Der niedergeschlagene Blick ift schon und zeugt von Mistrauen gegen sich selbst; er ist ein stilles Eingeständniß der Ehrsfurcht, die man gegen Andere hegt.

Rommen Sie in frembe Gefelichaft, fo reben Sie nicht zu heftig und nicht zu trage; warten Sie, bis Sie gefragt werben; autworten Sie mit einer eblen Zuversicht ohne Schuchternheit und ohne Kühnhelt. Mit Sobern reben Sie ohne Affektation und ohne viele Worte; suchen Sie nicht, Ihren Geist glanzen zu lassen; wenn man eins mal eine Seele, die in ihren Meinungen und Grundfähen erhaben ift, wahrgenommen hat, so ist man wegen des Ausdruckes nicht mehr so genau und strenge.

Man tann voll Chrfurcht gegen bie Gobern fein, ohne fich nies berträchtiger Ansbrude zu bebienen ober ein flavisches Betragen aus zunehmen.

Man muß hochmuth nicht mit Erhabenheit (hohem Sinn) verwechfeln; biese lettere ift Tugend ber Seele, die Mannern von Chre unentbehrlich ist; die erfle ist nur eine große Schwäche kleiner Geister.

Bermeiben Sie bofe Gefellichaft; man kann fie nicht ju fehr fürchten. Leute von bofem herzen und Grunbfagen fuchen immer bie Jugend zu Mitgenoffen ihrer Ausschweifungen ju machen.

Ich bin Ihr Gewiffensrath nicht; ich mische mich nicht in Ihre Ergöhungen. Aber ich bitte Sie, in Ihrer Wahl hart und ftrenge zu sein; keinem Wetbe, keinem Spieler — burfen Sie . . . . . .

Seien Sie wohlthätig nach Ihrem Bermögen; aber verbinden Sie Miemanden, felbst wenn Sie Almosen geben, ohne daß Ihre Miene und Geberde demjenigen gewissermaßen danke, der Sie in ben Stand gesetzt hat, Gutes zu thun.

Lernen Sie bie Ctiquette bes Lanbes kennen, um gegen Niemans ben anzustoßen; feien Sie nicht hart und ftrenge forbernd in bem, was Sie betrifft; aber genau gegen Andere in Form und Titeln; Sie fonnen nicht glauben, wie fehr bie Menschen an biefer nichtigen Speife ber Ettelfeit hangen.

Schenken Sie fich wenig Menschen; feien Sie außerst vorsichtig; meiben Sie alle zu große Bertraulichkeit; wird Ihnen aber etwas anvertraut, so behalten Sie es mit Gewiffenhaftigkeit; — Geheimeniffe find jedem Chrenmanne heilig.

Sollten Sie, was geschehen kann, gludlich werben, so machen Sie es nicht, wie so viele Menschen, bie sich vom Stolze einnehmen lassen. Werben Sie ein besserer Mensch, als je, ohne Eitelkeit. Das Glück lehrt oft, besonders am hofe, daß es diejenigen erniedrigen kann, die sein Eigensun erhoben hatte; dann ift es angenehm, die Freunde wieder zu finden, die man sich gemacht hat, — eine Art Wiederersan, der Trost in allem Elende verschafft.

Gegen Bebiente feien Sie fanft, redlich, ftandhaft und nie vertraut. haben Sie ihrer nothig, so bienen fie Ihnen, aber nie auf Unkosten bes Einen gegen ben Andern.

Icht noch von bem schwersten aller Dinge, woran Alles, was die Menschen Philosophic nennen, scheitert, von dem Unglücke. Da muß man von seiner ganzen Geistesfraft Gebrauch machen in dieser Lage; und in dieser Lage allein ist Tros verzeihlich; im Glücke bezleidigt er unsere Mitmenschen; aber wenn man unglücklich ist, so ist er eine Art Würde, welche die Erntedrigung minder auffallend und sühlbar macht. Ich hoffe, lieber Breund! daß Sie nie in diesem Valle sich besinden werden; aber geschieht es doch, so erinnern Sie sich meiner und lesen Sie das Geschriebene wieder, das mir Ersahzrung und die zarteste Liebe in die Feder distirt haben.

Wenn Sie Unrecht erfahren, so zeigen Sie fich nicht ganz gleiche gultig babei, sonbern verdoppeln Sie Ihren Elfer, zum Beweise, baß nicht Sie, sonbern Anbere Unrecht haben.

Ueberhaupt seien Sie mit Benigern vertraut; bieß heißt nicht, baß Sie verborgen, nur, baß Sie außerst zuruchaltend sein sollen. (Für ben Weltmann und Nichtchriften.)

1791.

# Christlicher Katechismus.

Jeber Ratechischus soll ein findlich branchbarer Auszug der Bibel oder des Neuen Testamentes sein; das Ganze desselben dem Ganzen der Bibel oder des Neuen Testamentes correspondent. Jesus ist die Hauptperson des Neuen Testamentes; Alles ist Zeuge von ihm; so, so ganz sei es auch der Ratechismus! Ich habe vor einigen Jahren mit Anstrengung aller meiner Kräste einen solchen Katechismus zu machen versucht, und ich halte ihn für das beste Werf, das ich jesmals gemacht habe, und bennoch für unwürdig, gedruckt zu werden, so indiscret ich auch sonst mit meinen Schreibereien gegen das Publistum sein mag. Ich halte seine Sache für schwerer, wichtiger, nügslicher und ohne göttliche Erleuchtung unmöglicher, als einen Katechismus.

# Meber die Emigrirten.

1

Gottlob, daß es noch nicht Mobe ift, weil es befanntermaßen viele schlechte und aus Liederlichfeit zum Bettelftab gebrachte Arme gibt, deswegen jeden unbefannten Armen, der uns begegnet, sogleich für einen gestraften Berschwender oder Bosewicht zu halten,

Ich bin lange vor der Revolution zu viel in Frankreich umher gezeist, und habe nach der Revolution zu viel Emigrirte von fehr nahe gesehen, um nicht einige unter ihnen für Schreckbilder der göttlichen Gerechtigkeit oder, ich jage lieber, der ftrasenden Besserungssucht Gottes zu halten; aber, liebe Freunde! um Gottes und unsers herrn Zesu Chrifti Willen, Alle?

2

Belch' ein einfältiger Tropf boch ber Samariter war, bag er sein gutes Del und Wein und seine zehn Bagen an einen Elenben verschwenbete, ohne vorher eine mit authentischen Aften belegte Lebenszgeschichte von ihm zu forbern!

3.

Gine alte Sage: Wenn Abraham fich gegen Frembe fremb gesftellt hatte, wie hatte er Engel beherbergt?

4.

Daß es unter vielen, nicht allein unschuldigen, sonbern wurdigen Armen auch eine Menge mehr ober weniger unwürdige, ja sogar einige sehr schlechte, abscheulich lasterhafte Arme gibt, wie unter allen andern Riassen von Menschen, ist wohl unleugbar. Was mir aber immer mehr auffällt, ist, daß ich nirgends sinde, daß unser herr bies

fen Unterschied nur von ferne berührt. Er rebet immer überhaupt, ober vielmehr, er fagt une beutlich : "Schauet euern Bater im himmel an, wie er feine Sonne läßt aufgehen über Gerechte und Ungerechte!"

5.

Rann ich bafür helfen, wenn mir ein Emigrirter begegnet, daß mir allezeit der arme, von Räubern zerschlagene, verwundete, ausgezogene, verlassen Reisende vorschwebt? Da lag er und wälzte sich in seinem Blute, und schmachtete vor Rummer und allerlei Bedürfnissen.

Drei Manner gingen bei ihm vorbei, und hielten vor ihm filll. "Ich habe weder Del, noch Wein, noch Geld bei mir, und feisnen Cfel, um dich aufzuladen, armer Berwundeter! Gott helfe dir und rache dich an beinen Mördern!" sagte der Eine.

"Gott fegne bich", ftammelte ber Bermundete; "wenn bu fonnsteft, bu wurbeft mir helfen."

"Rebe nicht fo laut; die Morber konnten nicht weit fein, und uns horen!" fagte leife der Zweite zu feinem Mitreisenden, und laut: "Laß uns gehen! was wiffen wir von dieser Sache? Bielleicht find es eben so redliche Leute, wie wir, mit benen biefer Mann in Sandel gerathen ift."

"Gott verzeihe bir, wenn er fann; ich verzeihe bir, bu schwas cher, weltkluger Rasonnirer!" sagte ber arme Verwundete, und eine Thrane entsich seinen Augen.

"Gang gewiß eine Strafe Gottes!" fagte ber Dritte. "Benn biefer Mensch nicht gefündigt hatte, wie ware ihm biefes wiberfahren? Beg von ihm! Was halten wir uns bei ihm anf?"

"Gott ftrase bich, bu getünchte Want!" sagte ber arme Berwuns bete, und richtete fich mit Unwillen auf, um ihm zu fluchen. Und bie Engel Gottes hielten ihm ben Mund, daß er nicht fluchte; boch richteten ihre Augen sich zum himmel, und baten Gott ben Gercchten, ben ungerechten Fluch an bem Ungerechten zu bestätigen.

20 (25 Milesioc

# Meber einige merkwürdige Denkmungen auf Karl L von England.

Mir ist bieser Tage ein neues, prächtiges Wert, Silkerton's Medallic history, das ist, Münzgeschichte von England (London 1790, Vol.) zur hand gesommen.

Die nachfolgenben Mangen interefftren Sie gewiß, fowie fie mir gethan haben.

Planche XVH. Numero 2. Auf ber einen Seite Ropf und Namen bes Königs Karl I.; rund herum: Popule mi, quid feci tibi ? (D, mein Boit? was habe ich dir gethan?) 1649. Gerabe, wie bas bekannte fchone Lieb non 1793:

O mon peuple, que vous ai-je donc fait?
J'aimais la vertu, la justice?
Votre bonheur faisait mon seul objet,
Et vous me trainez au supplice.

Bas hab' ich bir gethan, mein Bolf? Ich liebte Recht und Tugend! Dein Gluck war meine höchste Luft, Du schleppft mich zum Schaffote.

Auf der Kehrseite: Medusa's Schlangentopf, Donner und Blig, Feldzeichen und ein Schwert. In dem innern Kreis: Conciliadulum Angliae. Blassemant deum, nocant regem, spernunt logem. Das heißt: Der englische Convent; sie lustern Gott, morden den König, zertreten die Gesche.

Gbenbaselbst Nra 7 und 9 zwei gleiche Mungen. Auf ber einen Seite bes Königs Ropf und Namen : Gloriosae memoriae (glorreichen

Gebächtniffes). Auf ber Rehrseite: eine Landschaft mit Schafen ohne hirten; in ber Bolle eine hand mit einer Sternenkrone: Virtutem ex me, fortunam ex aliis (lernet von mir Tugend, Blud aber von Aubern).

Ebenbaselbst Nro 8. Auf ber Schausette bassetbe; auf ber Kehrsseite bie nachfolgende Inschrift: Rox pacificus victus vincebat hostes, victor triumphat in coelis (der friedfertige König bestegte seine Feinde; da er von ihnen bestegt ward, triumphirt er jest als Sieger im Simmel).

Die zwei solgenden Munzen sind gewissermaßen prophetisch, und bie erste vorzüglich schon und von der erhabensten Einfalt. (Planche XXVIII. Nro 1.) König Karl II., damals noch Krouprinz, sein Kopf und Namen; auf der Kehrseite nichts, als eine ausgehende Sonne: Oriar! (ich werbe aufgehen!).

Ebenbaselbst Nro 7. eine Kronungsmunge; König Rarl's II. Kopf und Namen; auf ber Kehrseite: Die Jsraeliten, beschäftigt mit Bauen und Ziegelbrennen; in der Ferne Moses, der sich ihnen nähert: Cum duplicatur onus, rediit Moses! (Da die Last verdoppelt ward, siehe, ba fam Moses [ber Retter Ifrael's!] Amen.)

# Vermischte Gedanken.

1793.

#### 1.

## Offenbarung Johannes.

Darf ich es fagen? Ich sehe in ben Evangelien ben fich vervollkommnenden Zesus; ich sehe in ben Briefen an die sieben Gemeinden ben vervollkommneten Zesus. Darf ich noch mehr sagen? Mich dunkt, Johannes fühlte, wie ich.

#### 2.

### Sofrates, Christus.

Diejenigen waren nicht weit von Christus, die, da sie Christus nicht kannten, sich nach Sofrates sehnten; diejenigen aber weit von Sofrates, die, da sie Christus kennen, sich nach Sokrates sehnen.

#### 3.

# Moderation, Toleranz.

Die liebe ich Cicero (ben ich übrigens weniger liebe, als viele Andere) für das Bort: "Non possum ferre eos, qui cum pacem se amare simulant, nefaria quaeque facta excusant." (Cic. ad Atticum.)

"Ich fann die nicht ertragen, die Freunde bes Friedens zu fein vorgeben und bennoch alle abscheuliche Greuelthaten entschuldigen."

Jeder geheime Betreiber irgend einer schlechten Sache affischirt und predigt immer die Moderation; und an diesen schönen, doch trüglichen Namen opfert man alles sittliche Gefühl und also am Ende alle Burgel von Sittlichkeit auf, und verdirbt sich felbst und Andere. Das Bertheibigen ober pharifaifch : moberate Entschuldigen uns entschuldigbarer Personen und Thaten fit das gewisse Konnzeichen, nicht, wie man meint, eines schiefen Ropfes, fondern eines schiefen, ungerftellbarer Schiefheit naben und gang gerrütteten Herzens.

4

Bon allen Herz zerschneibenden Schausvielen weiß ich keins, was dem beikommt, eine gute, eble, unschuldige, einfültige Seels, Gott weiß, oft von denen, die ihr am nächsten waren, einwickeln zu sehen, wie eine gistige Spinne eine arme vertrete Fliege, die von ungessahr ihr Net berührte, einwickelt, dann nach sich zieht, ihr wehrlos Herz und Blut aussaugt und sie am Ende wegwirft, wie ein stinkens des Aas. Kuzue elkenoor, deutsch; Ach, du lieder Gott, wie Vieles bleibt dir nicht zugetraut, auch in Ansehung derer, die nicht daran denken, dir viel zuzutrauen! Auch da heißt es: Ich will mich zeizgen denen, die nicht nach mir fragen, u. f. w.

5

Das Zutrauen freut und erhebt die Seele in bem Maße, wie man fich beffen wurdig fühlt. Mißtrauen frankt und beleibigt, je nach dem man fich des Mißtrauens unwürdiger fühlt. Zutrauen weckt große Gefinnungen und erstickt niedrige. Mißtrauen töbtet große Gefinnungen und erweckt die niedrigken.

6.

Der ift kein zuverläßiger Freund, ber fich erlaubt, mit A. zu reben von einem außerst wichtigen, ihm allein und ausschließlich vertrauten Geheimniß, was ihm B. anvertraute, wiewohl er weiß, daß B. dieses nämliche Geheimniß an A. vertraut.

7.

Unter ber ganzen Menge Gebanken, die der Tob und das Lefta: ment Ludwig's XVI. erwecken muß, weiß ich noch keine wichtigeren und furchtbareren, als diefe: "Wenn es gewiß ift, wie doch unzweifelbar ift, daß Ludwig XVI. nichs weniger, als ein großer Manu war bei seinem Leben, wie und wozu ist er so ausgezeichnet groß geworden bei seinem Tode?" Wer kann hier anders, als verstummen und andeten und sagen: "Gott hat es gethan, und es ist wunderbar in unsern Augen!" und wenn man davon ausgeht, was gibt es dann nicht zu benten?

8.

## Lefen des Evangeliums.

"Das Lesen bes Evangeliums", sagen Sie, "follte Jedem, der auf ben Namen Christ Anspruch machen will, lieber sein, als ans beres Lesen; und boch haben verschiedener christlicher Berfasser Schriften mehr Reiz für mich. Ich greise immer zuerst nach diesen; — mir ist, meine Erkenntniß bereichere sich mehr, und mein Herz werbe gewöhnlich wärmer babei, als beim Lesen bes Evangeliums selbst. Was mag wohl die Ursache bieser Verkertiselt sein? und wie kann ich bie Luft, aus der Quelle selbst zu schopfen, verzmehren?"

#### Antwort.

Die Jünger bes herrn gingen am Sabbathe mit ihm burch reife Kornfelber, und ba es sie hungerte, rieben sie Aehren aus und aßen Korn und bankten Gott. Sie kamen in den Flecken und kauften Brot. "Wie viel schmackhafter", sagte Betrus zu Johannes, "ist das Brot, durch Menschenhande gebacken, als das Korn, wie es aus der hand der Natur ober Gottes kommt!"

Johannes wollte fluten; und Jefus nahm bas Wort, und sagte: "Einige effen lieber bie Traube, und finden feinen Geschmack am Weine; Andere ziehen ben Wein der Traube vor. Beibe dansten Gott und haben Freihelt, den Wein ober bie Traube zu wählen."

# Cine Predigt

an Schriftsteller und zwar an Rritifer.

Strafe fie fcharf, bamit fie im Glauben gefund feien. Sit. I. 13.

Ber ftraft, blog um webe zu thun, ift ein leibenschaftlicher Menfc - und ein Bofewicht, wer einem guten Menfchen gefliffente lich wehe thun will. Gefundheit ift ber 3wed bes Arztes, ber bem Rranten eine bittere Arguet reicht; Gefundheit ber Seele ber Brect, ber mit Beisheit ftraft. Strafe fie fcharf, bamit fie im Glauben gefund feien! Diefe Gefundheit, biefe Befferung bes Schriftstellers foll, fo viel es Menfchen möglich ift, ber Zweck ber Rritif und bie Seele aller bemuthigenben Urtheile fein! Bebe Buchtigung fei beils fame Arznei! Sie mache ben Schulbigen auf fich felbft, fein eigen Berg und bie Folgen feiner Thorheiten aufmertfam! fie errege in ihm eine bittere Berachtung alles Berachtungewurdigen in feinen Befinnungen und in feinen Grunbfagen! fie entschlage in ihm jeben noch entichlagbaren Funten bes menschlich wohlwollenben, eblen, liebenben. moldtbatigen Sinues! Der Glanbe, biefe gottliche Rraft im Men: fchen, von welcher fo unenblich viel und fo unenblich wenig gefagt ift ; ber Sinn für alle Geiftigfeit , Unfichtbarkeit , woburch bie menschliche Ratur verebelt wird; bie hohe Rraft, nach emigen Dingen ju ftreben, bie Religiofitat ber Schriftfteller merbe ermedt. genahrt, nen belebt! Diefes und nichts Geringeres fei ber 3med aller, auch ber fcarfften, ber bemuthigenbften Rritif! Reber anbere 3med ift eines weisen und guten Denfchen unwarbig! Strafe fie icarf. bamit fie im Glauben gefund feien! Und welche Schriftfieller sollen nun scharf gestraft werben? Unwahrhafte, unwissenbe und feichte, unbescheibene, boshafte Schalkstnechte, die für Religion und Sitten, Gottheit und Menschen, Tugend und Wohl der Menschen keinen Sinn, für alles Eble, Gute, Schöne, Alles, was die menschliche Natur veredlen und vervollkommnen kann, kein Interesse haben.

Strafe sie scharf, allervorderst die Unwahrhaften, die vor ber Bahrheit feine Chrfurcht, die an falfchen Nachrichten, Zeugnissen, Anekoten, Urtheilen ihre Lust haben; diese schandliche Rage von Schrifthellern, diese ehrlosen Berächter ihrer eigenen Ginsicht und Ueberzeugung verdienen scharfe Strafe, ernste Zurechtweisung, strenge Demuthigungen, harte Streiche der Vernunft und Beitschenschläge des Gewissens. Wer sich selbst unstitlich erniedrigt, soll in seiner unstitlichen Riedrigfeit gezeichnet, entblößt und wo möglich durch scharfe Strafe and bem Moraste, in welchen er sich versenti hat, herandsattieben werden.

Aber nicht nur unwahrhafte, auch unwissende und seichte Schrifts fteller verbienen scharfe Strafe, wenn fie mit dem Tone der Einsicht, in der Sprache der Bissenschaft, mit der Anmaßung der Kennerei über Dinge schreiben und absprechen, die fie nicht verstehen. Wer etwas nicht weiß, soll nicht Wiene machen, es zu wissen.

Schamlose Klasse von Schriftkellern, besonders von anmaßlichen Krissern, die sich in den Mantel einiger Aunstausdrücke, einer wissenschaftlichen Terminologie einhüllend, geübten Wissern, benkenden Prüfern, praktischen Kennern auf den Nacken treten und über sie wandeln, wie über Steine! Strafe sie scharf! Ihre Unwissenheit werde beleuchtet! ihre Anmaßung in ihrer ärmlichen Erbärmlichkeit gezeigt! die Schande ihrer Blose werde ausgedeckt, damit sie lernen, ebe sie lehren, sammeln, ehe sie austheilen, stark seien, ehe sie skarsten wollen.

An die Unwiffenden grengen bie Unbeschribenen, ober vielmehr, fie find ungertrenulich von diefen. Bie die Unwiffenheit eines Schrift-

ftellers , fo bie Unbescheibenheit. Bie bie Unwiffenheit abnimmt , fo nimmt bie Beicheibenheit zu. Je mehr bu weißt , befto mehr weißt bu, wie wenig bu weißt. Wer verachtet, ber hat nichts. Unbefcheibenheit ift eine Schriftftellerfunbe, bie faum vergeben merben fann, und fie ift leiber eine immer allgemeinere, burch fo viele Beifpiele immer privilegirtere Gunbe! Unbescheibenheit foll Rraft, Frech: beit foll Freimuthigfeit, Ungezogenheit Genie fein! 3ch mieberhole und wiederhole, vermuthlich umfonft, eine taufend Dal umfonft wiederholte Rlage; aber, wer fann fich berfelben enthalten, bem fo viele enorme Beispiele vor ben Augen fteben, bie es fich ju einem vorzüglichen Berbienft anrechnen, Allem, mas nur bie Miene von Befdeibenheit hat, hohn ju fprechen ; welche felbft ohne Berbienft bas entichiebenfte Berbienft, einem hafilichen Infefte gleich, gertreten und es noch als eine Gnabe angesehen miffen wollen, wenn fie etwa fünftig einmal ben glangenoften Talenten Gerechtigfeit miberfahren gu laffen verheißen. Diefe unmurbige Brut nichts leiftenber, aber alles Geleiftete befto breifter verhöhnender Junggefellen von Rritifern, biefe roben Abfprecher, biefe icharfgabnigen Benager ber Berte bes Genie's und bes Bergens, Diefe lichtscheuen und schamhaffenben Bemerfer und Anefler beffen, mas jeber gefunde Sinn ehrt, mas jebes noch einiger Erhebung fähige Berg erhebt, verbienen, menn Jemanb, fcharfe Strafe! Und fie wird ihnen auch nicht ausbleiben. Unbescheibenfte findet immer einen noch Unbefcheibenern; ber Frechfte noch einen Frechern, ber ihn bemuthigt. Aber bieg auch nicht gerechnet; es ift Pflicht ber Bescheibenen, Gblen, folche Unbescheibene nicht nur durch Berachtung, sondern durch positive Darftellung ihres unuttlichen, roben Betragens ju ftrafen und Alles ju thun, mas fie beffern, mas fie heilen, mas fie Befcheibenheit lehren fann.

Doch mehr als biefe verbient scharfe Strafe ber, fo mit Unwiffens beit ober Biffenschaft, Bosheit und Schalfefinn verbinbet.

Ein boshafter Schriftfeller ift ein taufenbfacher Sunber, ber taufenbfache Strafe verbient. Gin Bug feiner Feber ift oft ein taufenb-

facher Doldfloß ine Berg bee Unichuldigen und Berehrungewurdigen. Mochte eine Strafe erfunden werben fonnen, Die icharf genug mare. Die Bosheit au fchreden, ober ein Mittel, welches weife genug ware, ihr juvor ju tommen! Benn ich von Bosheit und Schalfheit fpreche, fo fragt ihr mich vielleicht: was ich bamit meine? Ich will es euch fagen: Alles bas, mas ihr Bosheit, was ihr Schaltheit nennen murbet, wenn es irgeno ein Schriftfteller fich gegen ench erlanbte! Rur ein ehrtiches Gemutt murbe biefe Coflarung binlanglich fein ; aber fie ift nicht fur jene Rlaffe von Menfchen, benen Alles in ber Welt cher natürlich ift, als bas Raturlichfte, fich an bes Anbern Stelle ju feten Dit benen, bie ich meine, muß beutlicher gefprochen, ber Spiegel muß thnen naber an bas Ange gehalten werben, wenn fie ihrer eigenen abscheulichen Gestalt gewahr werben follen. Unter Bosheit und Schalfheit verftebe ich jene niedrige Freude, burch Bebthun fich wohl ju machen, an bes Anbern Schmerg fich ju weiben und aus feinen Befummerniffen fich ein Reft zu machen. Jene Sarte, Die nur burch Bedrudung weicherer ober eluftifcherer Befen nich gludlich fühlt; iene schlaufinnige Runft, Dinge gusammen gu ftellen, von benen man weiß, baß fie in ber Scele bes Schriftfellers nie zusammen famen, und ihm Folgerungen aufzuburden, von benen Miemand ferner fein tann, ale er; jene abscheuliche Grimace von Religionitat, Bahrheit, Liebe, Tugenbeifer, Die hundert Mal beffere Menichen und Schriftfteller burch eine fcbiefe Citation, einen frechen Berbacht, eine barbarische Gewaltthatigfeit zu ber verwerflichften Rlaffe ter Menichbeit gefliffentlich und gegen eigene Hebergenaung berab: wurdigt ; jene innere Gleichgultigfeit fur alles Bahre, Gute, Schone, Gottliche, bie fich mit Strenge gegen Alles, mas frei und hell, fubn und ebel fcreibt und von ber Bruft weg fpricht, heuchlerisch und fchief lachelnd bedt; jenen Trop gegen Alles, mas innigft gefühlt, aber auf feine Beife ichulmäßig bemonftrirt ober vertheibigt merben faun ; jenen unverfohnlichen haß gegen alles Menfchliche, Raive, Treubergige, Gole, Gottliche. Bift ihr nun, wen id meine, wenn

٧,

ich von boshaften Schalfsfnechten fpreche, bie scharfe Strafe, bemüthigenbe Zurchtweisung verbienen? Die Schanblichkeit ihres herzens werbe auszeheckt! bie Argheit ihres Sinnes bloß gestellt! Sie durfen nur gezeichnet und zerlegt werben, nm Abschen zu erwecken, nur entlarvt, um alle Augen von fich abzuwenben.

Alle, bie feinen Sinn haben für bas Bahre, Gute, Cble, Schone, Gottliche in ber menschlichen Ratur, benen Tugend und Lafter, Irrthum und Babrheit, Sterblichfeit und Unfterblichfeit gleich ift, benen man es von bem Scheitel jur Rerfe ansehen fann , bag ihnen weber Menfchheit, noch menschliche Bohlfahrt am Bergen liegt, bie mit ber Beit, bem Gelbe, ben Borurtheilen, ben Empfindungen, ben Rraften, bem Glauben, ben Soffnungen ber Menschheit und ber ebelften. ber lichtbegierigften Menfcheit ihr Spiel treiben, verdienen icharfe Demuthigungen. 3hr Bolfe, nicht in Schafefleibern, fonbern mit Menfchenangefichtern, aber grimmiger als Tiger, liftiger als Schlan: gen, ihr Saffer bes Liebensmurbigften, Reinbe ber Ueberzeugung, Bohntacher ber ebelften Beftrebungen ber Menfcheit, ihr Erzwürger ber schönften Gefühle ber Menschheit, ihr gewaltthatigen ober liftigen Ent= reißer ber fußeften Genuffe, ihr Schanden ber Menschheit, verbient fcarfe empfindliche Streiche! Streiche, mochte ich balb fagen, wie feine Reber fie geben fann! empfindlichere, icharfer einschneibenbe, wie ben Thoren Salomon's gebühren. - Streiche, bie in bas Innerfte bes Bauches geben! Dogen fie (wofern fein anberes Beilmittel fur euch ift) euch werben, bamit ihr mo möglich beffer und im Glauben gefund mertet! Amen.

**-973/8**/850c

# Neber einige merkwürdige Denkmungen auf Karl I. von England.

Mir ift biefer Tage ein neues, prächtiges Wert, Silkerton's Medallic history, bas ift, Munzgeschichte von England (London 1790, Vol.) zur hand gekommen.

Die nachfolgenden Münzen interefffren Sie gewiß, sowie fie mir gethan haben.

Planche XVII. Numero 2. Auf ber einen Seite Ropf und Namen bes Königs Karl I.; rund herum: Popule mi, quid feci tibi ? (D, mein Boit! was habe ich dir gethan?) 1649. Gerabe, wie bas bekannte schone Lieb non 1793:

O mon peuple, que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice! Votre bonheur faisait mon seul objet, Et vous me trainez au supplice. Bas hab' ich bir gethan, mein Bolf? Ich liebte Recht und Angend! Dein Glück war meine höchste Luft, Du schleppst mich zum Schassote.

Auf ber Kehrfeite: Mebufa's Schlangentopf, Donner und Blig, Felds zeichen und ein Schwert. In bem innern Kreis: Conciliabulum Angliae. Blassemant deum, nocant regem, spernunt legem. Das heißt: Der englische Convent; sie lästern Gott, morden ben König, zertreten die Gesetze.

Ebenbafelbft Nra 7 und 9 zwei gleiche Mungen. Auf ber einen Seite bes Königs Ropf und Namen : Gloriosae memoriae (glorreichen

Gebachtniffes). Auf ber Rehrseite: eine Landschaft mit Schafen ohne hirten; in ber Bolle eine hand mit einer Sternenkrone: Virtutem ex me, fortunam ex aliis (lernet von mir Tugent, Blud aber von Aubern).

Chendaselbst Nro 8. Auf ber Schausette dassetbe; auf der Kehrsfeite die nachfolgende Inschrift: Rox pacificus victus vincebat hostes, victor triumphat in coelis (der friedfertige König bestegte seine Feinde; da er von ihnen bestegt ward, triumphirt er jeht als Sieger im Simmel).

Die zwei folgenden Mungen sind gewissermaßen prophetisch, und bie erste vorzüglich schon und von der erhabensten Einfalt. (Planche XXVIII. Nro 1.) König Karl II., damals noch Kroupring, sein Kopf und Namen; auf der Kehrseite nichts, als eine aufgehende Sonne: Oriar! (ich werbe aufgehen!).

Ebendaselbst Nro 7. eine Rrönungsmunge; König Karl's II. Ropf und Namen; auf der Kehrseite: Die Jsraeliten, beschäftigt mit Bauen und Ziegelbrennen; in der Ferne Woses, der sich ihnen nähert: Cum duplicatur onus, rediit Moses! (Da die Last verdoppelt ward, siehe, da fam Woses [ber Retter Israel's!] Amen.)

# Vermischte Gedanken.

1793.

#### 1.

# Offenbarung Johannes.

Darf ich es fagen? Ich sehe in ben Evangelien ben fich vervollkommnenden Zesus; ich sehe in ben Briefen an die sieben Gemeinden ben vervollkommneten Zesus. Darf ich noch mehr sagen? Mich dunft, Johannes fühlte, wie ich.

#### 2.

## Sokrates, Christus.

Diejenigen waren nicht weit von Christus, die, da fie Christus nicht kannten, sich nach Sofrates sehnten; diejenigen aber weit von Sofrates, die, da fie Christus kennen, sich nach Sokrates sehnen.

#### 3.

# Moderation, Toleranz.

Bie liebe ich Cicero (ben ich übrigens weniger liebe, als viele Anbere) für das Wort: "Non possum ferre eos, qui cum pacem se amare simulant, nefaria quaeque facta excusant." (Cic. ad Atticum.)

"Ich fann die nicht ertragen, die Freunde bes Friedens zu fein vorgeben und bennoch alle abscheuliche Grenelthaten entschulbigen."

Jeder geheime Betreiber irgend einer schlechten Sache affischirt und predigt immer die Moderation; und an diesen schonen, boch trügslichen Namen opfert man alles sittliche Gefühl und also am Ende alle Burgel von Sittlickfeit auf, und verdirbt sich selbst und Andere. Das Bertheibigen ober pharifaifch moberate Entschuldigen uns entschuldigbarer Personen und Thaten M das gewiffe Konnzeichen, nicht, wie man meint, eines schiefen Ropfes, fonbern eines schiefen, unhers ftellbarer Schiefhelt nahen und ganz zerrütteten Herzens.

4.

Bon allen Herz zerschneibenden Schausvielen weiß ich keins, was dem beikommt, eine gute, edle, unschuldige, einfültige Seels, Gott weiß, oft von denen, die ihr am nächsten waren, einwickeln zu sehen, wie eine gistige Spinne eine arme vertrrte Fliege, die von ungessähr ihr Net berührte, einwickelt, dann nach sich zieht, ihr wehrlos Herz und Blut aussaugt und sie am Ende wegwirft, wie ein stinkens das. Kique elkeyoor, deutsch: Ach, du lieber Gott, wie Vieles bleibt dir nicht zugetraut, auch in Ansehung derer, die nicht daran denken, dir viel zuzutrauen! Auch da heißt es: Ich will mich zeisgen denen, die nicht nach mir fragen, u. s. w.

5

Das Zutrauen freut und erhebt die Seele in bem Maße, wie man sich bessen wurdig fühlt. Mißtrauen frankt und beleibigt, je nach bem man sich des Mißtrauens unwürdiger fühlt. Zutrauen weckt große Gesinnungen und erstickt niedrige. Mißtrauen tödtet große Gesinnungen und erweckt die niedrigken.

6.

Der ist kein zuverläßiger Freund, ber sich erlandt, mit A. zu reben von einem außerst wichtigen, ihm allein und ausschließlich vertrauten Geheimniß, was ihm B. anvertraute, wiewohl er weiß, daß B. dieses nämliche Geheimniß an A. vertraut.

7.

Unter ber ganzen Menge Gedanken, die ber Tob und bas Tolas ment Ludwig's XVI. erwecken muß, weiß ich noch keine michtigeren und furchtbareren, als biese: "Wenn es gewiß ift, wie boch unzweisfelbar ist, daß Ludwig XVI. nichs weniger, als ein großer Mann 11.

war bei feinem Leben, wie und wozu ift er so ausgezeichnet groß geworben bei seinem Tobe? "Wer kann hser anders, als verstummen und anbeten und sagen: "Gott hat es gethan, und es ist wunderbar in unsern Augen!" und wenn man davon ausgeht, was gibt es dann uicht zu benten?

8.

# Lefen bes Evangeliums.

"Das Lesen bes Evangeliums", sagen Sie, "sollte Jedem, ber auf ben Namen Christ Anspruch machen will, lieber sein, als aus beres Leseu; und boch haben verschiedener christlicher Berfasser Schriften mehr Reiz für mich. Ich greise immer zuerst nach diesen; — mir ist, meine Erkenninis bereichere sich mehr, und mein Herz werbe gewöhnlich wärmer babei, als beim Lesen bes Evangeliums selbst. Was mag wohl die Ursache dieser Berkertsheit sein? und wie kann ich die Luft, aus der Quelle selbst zu schopfen, versmehren?"

#### Antwort.

Die Jünger bes herrn gingen am Sabbathe mit ihm burch reife Kornfelber, und da es sie hungerte, rieben sie Achren aus und aßen Korn und bankten Gott. Sie kamen in den Flecken und kanften Brot. "Wie viel schmackhafter", sagte Petrus zu Iohannes, "ist das Brot, durch Menschenhande gebacken, als das Korn, wie es aus der hand der Natur oder Gottes kommt!"

Johannes wollte fluten; und Jefus nahm bas Wort, und fagte: "Einige effen lieber bie Tranbe, und finden feinen Geschmack am Weine; Andere ziehen ben Wein der Tranbe vor. Beibe dansten Gott und haben Freiheit, den Wein oder bie Tranbe zu wählen."

# Gine Predigt

an Schriftsteller und zwar an Rritifer.

Strafe fie fcharf, bamit fie im Glauben gefund feien. Sit. 1. 13.

Ber ftraft, blog um webe ju thun, ift ein leibenschaftlicher Menich - und ein Bofewicht, wer einem guten Menfchen gefliffent. lich wehe thun will. Gefundheit ift ber 3med bes Arates, ber bem Rranten eine bittere Arguet reicht; Gesundheit ber Seele ber 3meit. ber mit Beisheit ftraft. Strafe fie icharf, bamit fie im Glauben gefund feien! Diefe Gefundheit, biefe Befferung bes Schriftftellers foll, fo viel es Menichen möglich ift, ber 3med ber Rritif und bie Seele aller bemuthigenben Urtheile fein! Jebe Buchtigung fei beilfame Argnei! Sie mache ben Schulbigen auf fich felbft, fein eigen Berg und bie Folgen feiner Thorheiten aufmertfam! fie errege in ibm eine bittere Berachtung alles Berachtungswurdigen in feinen Befinnungen und in feinen Grunbfaten! fie entichlage in ihm jeben noch entschlagbaren Funten bes menschlich mobimollenben, eblen, liebenben. wohlthatigen Sinnes! Der Glaube, biefe gottliche Rraft im Denfchen, von welcher fo unenblich viel und fo unenblich wenig gefagt ift : ber Sinn für alle Geiftigfeit , Unfichtbarteit , woburch bie menschliche Natur verebelt wird; bie hohe Rraft, nach ewigen Dingen ju ftreben, bie Religiofitat ber Schriftfteller werbe ermedt. genahrt, nen belebt! Diefes und nichts Geringeres fei ber 2med aller, auch ber icaufften, ber bemuthigenbften Rritif! Beber anbere 3med ift eines weisen und guten Menschen unwarbig ! Strafe fie fcbarf, bamit fie im Glauben gefund feien! Und welche Schrift: 17 \*

fieller sollen nun scharf gestraft werben? Unwahrhafte, unwissende und seichte, unbescheibene, boshafte Schalksknechte, die für Religion und Sitten, Gottheit und Menschen, Tugend und Bohl ber Mensichen feinen Sinn, für alles Eble, Gute, Schöne, Alles, was die menschliche Natur veredlen und vervollsommnen kann, kein Interesse haben.

Strafe fie scharf, allervorderst die Unwahrhaften, die vor ber Bahrheit keine Chrfurcht, die an falschen Nachrichten, Zeugnissen, Anekoten, Urtheilen ihre Luft haben; diese schändliche Rage von Schrifthellern, diese ehrlosen Berächter ihrer eigenen Einsicht und Ueberzeugung verdienen scharfe Strafe, ernste Zurechtweisung, strenge Demuthigungen, harte Streiche der Vernunft und Beitschenschläge des Gewissens. Wer sich selbst unsittlich erniedrigt, soll in seiner unsittlichen Niedrigkeit gezeichnet, entblößt und wo möglich durch scharfe Strafe ans dem Moraste, in welchen er sich versentt hat, herandsgetrieben werden.

Aber nicht nur unwahrhafte, auch unwissende und seichte Schrifts feller verdienen scharfe Strafe, wenn sie mit dem Tone der Einsicht, in der Sprache der Wissenschaft, mit der Anmaßung der Kennerei über Dinge schreiben und absprechen, die sie nicht verstehen. Wer etwas nicht weiß, soll nicht Wiene machen, es zu wissen.

Schamlose Klasse von Schriftkellern, besonders von anmaßlichen Krittern, die sich in den Mantel einiger Kunstausdrücke, einer wisssenschaftlichen Terminologie einhüllend, geübten Wissern, deutenden Prüsern, praktischen Kennern auf den Nacken treten und über sie wandeln, wie über Steine! Strass sie schars! Ihre Unwissendie werde belenchtet! ihre Anmaßung in ihrer ärmlichen Erbärmlichkeit gezeigt! die Schande ihrer Blose werde ausgebeckt, damit sie lernen, ebe sie lehren, sammein, ehe sie austheilen, stark seien, ehe sie stärsben wollen.

An die Unwiffenben grenzen bie Unbescheibenen, ober vielmehr, fie find ungertrenulich von diesen. Wie die Unwissenheit eines Schrift-

ftellers, fo die Unbescheibenheit. Bie bie Unwiffenheit abnimmt, fo nimmt bie Befcheibenheit gu. Je mehr bu weißt, befto mehr weißt bu, wie wenig bu weißt. Wer verachtet, ber hat nichte. scheibenheit ift eine Schriftstellerfunbe, bie faum vergeben werben fann, und fie ift leiber eine immer allgemeinere, burch fo vicle Beifpiele immer privilegirtere Gunbe! Unbescheibenheit foll Rraft, Rrechbeit foll Freimuthigfeit, Ungezogenheit Genie fein! 3ch mieberhole und wiederhole, vermuthlich umfonft, eine taufend Dtal umfonft wiederholte Rlage; aber, wer fann fich berfelben enthalten, bem fo viele enorme Beispiele vor ben Augen fteben, Die es fich ju einem vorzüglichen Berbienft anrechnen, Allem, mas nur bie Miene von Befcheibenheit hat, Sohn ju fprechen ; welche felbft ohne Berbienft bas entichiebenfte Berbienft, einem haflichen Infefte gleich, gertreten unb es noch als eine Gnabe angesehen wiffen wollen, wenn fie etwa funftig einmal ben glangenoften Talenten Gerechtigfeit miberfahren gu laffen verheißen. Diefe unmurbige Brut nichts leiftenber, aber alles Geleiftete befto breifter verhöhnender Junggefellen von Rritifern, biefe roben Abfprecher, biefe icharfgabnigen Benager ber Berte bes Genie's und bes Bergens, Diefe lichtscheuen und fchamhaffenben Bemerfer und Anefler beffen, mas jeber gefunde Ginn ehrt, mas jebes noch einiger Erhebung fabige Berg erhebt, verbienen, wenn Jemanb, fcharfe Strafe! Und fie wird ihnen auch nicht ausbleiben. Unbescheibenfte findet immer einen noch Unbescheibenern; ber Frechfte noch einen Frechern, ber ihn bemuthigt. Aber bieg auch nicht gerechnet; es ift Pflicht ber Befcheibenen, Eblen, folche Unbefcheibene nicht nur durch Berachtung, fondern burch positive Darftellung ihres unuttlichen, roben Betragens ju ftrafen und Alles zu thun, was fie beffern, mas fie heilen, mas fie Bescheidenheit lehren fann.

Doch mehr als diefe verdient scharfe Strafe ber, fo mit Unwiffensbeit oder Biffenschaft, Bosheit und Schallsfinn verbindet.

Ein boshafter Schriftfteller ift ein taufenbfacher Sunber, ber taufenbfache Strafe verbient. Gin Bug feiner Feber ift oft ein taufenb-

facher Doldftog ine ber; bee Unidulbigen und Berebrungewurdigen. Mochte eine Strafe erfunden merben tonnen, bie icharf genug mare. Die Bosheit zu ichreden, ober ein Mittel, welches weife genug ware, ibr aupor au fommen! Benn ich von Bosheit und Schalfheit fpreche. fo fraat ihr mich vielleicht: was ich bamit meine? Ich will es ench fagen: Alles bas, mas ihr Bosheit, mas ihr Schalfheit nennen wurdet, wenn es irgeno ein Schriftfteller fich gegen ench erlaubte! Für ein ehrtiches Genuth murbe biefe Erflarung binlanglich fein : aber fie ift nicht fur jene Rlaffe von Denichen, benen Alles in ber Welt cher natürlich ift, ale bas Ratunlichfte, fich an bes Anbern Stelle ju fegen Dit benen, bie ich meine, muß beutlicher gefprochen, ber Spiegel muß ihnen naber an bas Auge gehalten werben, wenn fie ihrer eigenen abicheulichen Geftalt gewahr werben follen. Unter Bosheit und Schalfheit verftehe ich jene niebrige Frende, burch Bebthun fich wohl ju machen, an bes Anbern Schmerz fich ju weiben und aus feinen Befummerniffen fich ein Reft zu machen. Bene Sarte. Die nur burch Bedrudung welcherer ober elaftischerer Befen nich gludlich fühlt : iene fcblaufinnige Runft . Dinge gufammen gu ftellen, von benen man weiß, bag fie in ber Seele bes Schriftfellers nie jufammen famen, und ihm Folgerungen aufzuburden, von benen Miemand ferner fein tann, als er; jene abscheuliche Grimace von Reliaiofitat, Wahrheit, Liebe, Tugenbeifer, bie hundert Mal beffere Menfchen und Schriftsteller burch eine fchiefe Citation, einen frechen Berbacht, eine barbarifche Gemaltthatigfeit zu ber verwerflichften Rlaffe ter Menichbeit gefliffentlich und gegen eigene Nebergengung berab: wurdigt ; jene innere Gleichgultigfeit fur alles Babre. Gute, Schone. Gottliche, bie fich mit Strenge gegen Alles, mas frei und hell, fühn und ebel fchreibt und von ber Bruft meg fpricht, heuchlerisch und fchief lachelnd bedt; jenen Trop gegen Alles, mas innigft gefühlt, aber auf feine Weise schulmäßig bemonftrirt ober vertheidigt merben fann ; jenen unverfohnlichen bag gegen alles Denschliche, Raive, Treubergige, Gole, Gottliche. Bift ihr nun, wen id meine, wenn ich von boshaften Schalisfnechten fpreche, bie scharfe Strafe, bemüthigende Zurechtweisung verbienen? Die Schandlichkeit ihres herzens werbe ausgebeckt! die Argheit ihres Sinnes bloß gestellt! Sie durfen nur gezeichnet und zerlegt werben, um Abschen zu erwecken, nur entlarvt. um alle Augen von sich abzuwenden.

Alle, bie feinen Sinn haben für bas Bahre, Gute, Eble, Schone, Gottliche in ber menschlichen Ratur, benen Tugend und Lafter, Irrthum und Bahrheit, Sterblichfeit und Unfterblichfeit gleich ift, benen man es von bem Scheitel jur Ferfe ansehen fann , bag ihnen weber Menfcheit, noch menschliche Bohlfahrt am Bergen liegt, die mit ber Beit, bem Gelbe, ben Borurtheilen, ben Empfinbungen, ben Rraften, bem Glauben, ben Soffnungen ber Menschheit und ber ebelften, ber lichtbegierigften Menfcheit ihr Spiel treiben, verdienen fcarfe Demuthigungen. Ihr Bolfe, nicht in Schafetleibern, fonbern mit Menfchenangefichtern, aber grimmiger als Tiger, liftiger als Schlans gen, ihr Saffer bee Liebensmurbigften, Reinbe ber Ueberzeugung, Sohnlacher ber ebelften Beftrebungen ber Menfchheit, ihr Erzwurger ber iconften Gefühle ber Menschheit , ihr gewalttbatigen ober liftigen Ent= reißer ber füßeften Benuffe, ihr Schanden ber Menfchheit, verbient scharfe empfindliche Streiche! Streiche, mochte ich balb fagen, wie feine Reber fie geben fann! empfinblichere, scharfer einschneibenbe, wie ben Thoren Salomon's gebuhren, - Streiche, bie in bas Innerfie bes Bauches geben! Dogen fie (wofern fein anberes Beilmittel für euch ift) euch werben, bamit ihr mo möglich beffer und im Glauben gefund mertet! Amen.

# Fragment meines Glaubensbekenntnisses

ober

# Grundideen meiner Religion.

(Einzig und allein für reblich philosophische, gang frei bentenbe Freunde, Chriften, Ibealisten, Atheisten, flüchtig, frei und plantos hingeschrieben.)

Der ift Philosoph, ber alle seine Erkenntniffe analogistren und in die einsachste Harmonie bringen fann, wie der weise Mann tugendhaft ift, der nach einem allgemeinen Grundsate toufequent hundelt, ohne je auf Widersprüche zu floßen.

Alles, was ich glaube, muß meinen Ersahrungen gleichförmig, analog, und mit Allem, was ich weiß ober erfenne, harmonisch fein.

Die Bafis, der Inhalt und die Summe aller meiner Philosophie, Moral, Religion ift nur Gius:

"Ohne Du kein Ich; wie dein Du, so wird ewig bein Ich sein." Reine Rraft ift ohne Gegenkraft, die fie berührt ober zu berührern scheint.

Alles kommt auf bas Quantum meiner Lebens = und Genuffed : kräfte, auf die Lebenbigkeit, das ift, Bielfinnigkeit und Einheit meines innern Ich, meines Selbstwußtseins, mithin auf den Reichthum und die Einfachheit aller meiner Bahrnehmungen an.

De geiftloser bas ift, was uns afficirt, besto geistloser find wir; je lebenbiger, harmonische fraftreicher bas ift, was uns leicht und in allen Puntten zu berühren scheint, besto lebenbiger, harmonische fraftreicher, allgenugsamer, volleristenter, seliger find wir.

Gott und hochftes Gut ift eine; hochftes Ont und wirkfamftes Mebium unfere Selbstgenuffes ober unfere frobesten Dafeinegefühles ift eine.

Ift bas Medium unsers Selbstgenuffes ber Gegenstand, ber uns am meisten intercfürt, aus ber fichtbaren Welt, und fennen wir fein anderes, so hiben wir feine Religion ober keinen wahren Gott, weit alles Sichtbare vergänglich ist. Ift es aus der unfichtbaren Welt, ist es geiftiger Natur, bas heißt, wird es nicht bloß vermittelft der fünf Sinne erkannt und genoffen, so haben wir Religion.

Der hat die wahrste Religion und ben mahrsten Gott, der das einfachstemöglichste und allgenugsamste, immer anwendbare, mithin getzstigfte, inwohnendste Medium des frohesten Selbstgenusses in seiner Gewalt hat.

Wer fagen tann: "Etwas in mir ift machtiger, als Alles, was außer mir ift!" ber hat die mahrfte Religion und ben wahrften Gott.

Das fraftigfte, reichfte, genießbarfte, genugverschaffendfte, immer gegenwärtigfte, nie erschöpfliche Eins ift allein ber mahre Gott bes wahrhaft Religiosen.

Ein völliges non ons, ein gedankenloses Wort ift Alles, was die Menfchen Gott nennen, wenn es nicht ift:

- a) Etwas Analoges, Aehnliches mit bem, was fie ficher erkennen.
- b) Etwas Größeres, Lebenbigeres, Wirkfameres, als bas, mas in bie fünf Sinne zu fallen fcheint.

c) Etwas auf positive Weise Wirkenbes, Berfonliches, Ansprechbares, Offenbarungsfähiges, bas mit ihnen in einem reellen, mutuellen, positiven, erfennbaren, beweisbaren, aktiven und paffiven Berhaltniffe fteht ober zu ftehen immer fceint.

Wie fich biese brei Dinge in Einem Objekte beisammen finden, besto wahrerer Gott ift bleß Objekt für ben Menschen, besto vernünfstiger, solider, vervollkommuender, beseligender ift die Religion bleses Menschen.

Solch' ein Wesen nun finde ich, ahne ich wenigstens in dem Menschlichken aller Menschen, in Zesus von Nazareth, deffen Ramen Millionen Menschen nachsprechend nennen, ohne von seinem Werthe und Berhältnisse zur Menschheit einen Begriff zu haben, der mit dem Begriffe vom Berhältnis anderer Wenschen zu uns analog und gleichförmig ist.

Die vier ober fieben antlichen und unahniten Urfunden, bie und von ihm durch angebliche Schuler von ihm hinterlaffen find, scheinen mir ihn als eine Person vorzustellen, die mit der Menscheit in einem innigen, unaufhörlichen Berhaltniffe fiebt.

Er scheint mir, biesen Rachrichten ober, wenn man will, Boekeen zusolge, bas non plus uiten, bas hochste von Mannigsaltigkeit und Einsachheit, von Gleichformigkeit mit ber Menschheit und von Superiosität über die Menschheit zu sein; ber unüberschreitbare terminus a quo und ad quem (ber erste Bunkt, von dem man ausgehen, und ber lepte, bei dem man still stehen kann) für die Menschheit; die lichtvollite, lebendigste Liebe, die fraftreichste Weisheit, die simpesste und origineliste, prägnanteste Menschheit; ein Exemplar der Menschheit, wie keines; ein Mensch für alte Menschen, der als der erste aller Menschen anerkannt und keinen Menschen, ja nicht nur feinen Menschen, sonbern anch fein anderes, weber flerbliches, noch unsterbliches Wesen, teinen Damon, Engel, Gott der Nationen fich an die Seite, geschweige über fich, gefet wiffen will, — ein Menfch, ber nur Einen Sohern, Mächtigern über fich ertennt, ben er Bater, eigenen Bater, innigst mit fich vereint, und doch feinen herrn und Sender nennt.

Dieser Sohere, den er durchaus wie eine von sich verschiebene, lebendige, allwirksame Berson behamdelt; dieser Lebendigere, Lichtereichere, Mannigsaltigere, Ginkachere ift nach seiner Bersicherung ohne ihn nicht gedenkbar, mithin nichts für alle andern Organisationen; unanschaubar, wie die volle Sonne, ist er in sich seibst für Ambere.

Diefer, ten Jesus Bater nennt, ist in feiner höchken Gangheit, Aftivität, Lichtheit und Lebendigseit nur für ihn. Er, Jesus allein, bat das Monopol, ift dazu theils organisirt, theils durch den gangen Kurs, den er gemacht hat, besonders durch Leiden und Tod vollendet und fähig geworden, das Licht, zu welchem Niemand kommen kann, — die urlebendige Lichtperson eines erften, allein Guten anschauend zu erkennen — unmittelbar, das ist, durch fein anderes Medium, als durch sich selbst zu erkennen, zu genießen und mit jedem Momente neue Lebendstäfte aus ihm oder dem traftreichsten, lebendigsten Intuitions-gedanken an ihn zu schöpfen.

Dieser Jesus, gerade so und nicht anders, als das Wort des Evangeliums mir ihn gibt, gerade so, wie die, welche ihn gesehen und, an seiner Bruft gelegen zu haben, bezeugen, ihn darstellen, ist mir das nnübertrefflichte Ivol und Ideal, mithin der unmittelbare Gott der Menschheit. — das Aborabeiste, zu dem sich die einsachste, weiseste, in sich selbst harmonischste Wenschheit emporschwingen kann; das, tem sie am nächsten kommen kann, ohne es jemals erreichen zu können; das universellste Medium (Mittel) des reinsten, geistigsten, lebendigsten, reichhaltigsten, einfachsten Selbstgenusses.

Ich glanbe an diefen Jefus, bas heißt, ich ahne in ihm ben einsachsten und reichhaltigsten, ben allgenießbarften, lebenbigsten, lichts genoffesten Erleuchter, Kraftmittheiler, Beleber ber irrenben, fundigen, sterblichen Menschbeit.

Ich glaube, daß ber, so zu bieser Glaubenefraft gebildet ift und durch das Schicksal von Außen und unaustilgdare Züge von Innen dazu geführt wird, Chriftum als den zu fühlen sich genöthigt sicht, der vollkommenste, fraftreichste, genußreichste, cinsachste, lebendigste Mensch werden kann, der, indem er diesen wahren Sohn Gottes hat, das Leben selbst hat und der Unsterblichkeit so sicher ist, wie der Sterblichkeit; daß der erlöst, geheiligt, mit Gott versöhnt, das ist, unfähig ist, sich eine andere Gottheit, als eine freundlich wohlthätige, als möglich zu denken.

3ch finde feinen Namen bem, in welchem ich Bieles harmonisch vereint finde von dem Ginen, der Alles in Allem ift, ale:

Göttlich nenne ich Jeden und Jedes, in dem ich mehr Licht, Leben, Liebe finde, als in vielen Andern — göttlich, himmilisch, berrlich.

Wo viel Licht, Leben, Liebe ift; ba finbe ich mehr Eriftenz, mehr Bahrheit, mehr Gerrlichfeit und Göttlichfeit.

Das Lichtvollste, Lebenreichste, Liebenbste ift mir bas Göttlichte, ift mein einziger, mahrer Gott; bas, worüber ich nichts unmittelbar benten ober abnen kann.

Rann ich mir nichts Höheres, bas ift, Lichtreicheres, Lebenbigercs, Liebenberes beuten, als bas für mich, obgleich ungesehene, bennoch so gewiß, als die gesehenste Sonne, eristirende, mir in dem Evange-lium beschriebene, auf mich befeligender, als alles Befeligende wirsteude Medium der lebendigsten Wirfamkeit, als den historischen, oder Allem, was ich Geschichte nenne, völlig ähnlichen (analogisiten), gleich gewissen Zesus Christins, so kann ich nichts anders zu ihm sagen, als: "Mein herr und mein Gott!"

Um die metaphyfische Natur diefer fonderbaren und einzigen Berfon habe ich mich gar nicht zu befümmern, so wenig sich ein Kind um die metaphysische Natur seines Baters zu befümmern hat.

Ich will nichts, als sein Berhältnis mit mir erkennen, — am alkerwenigsten ihn anders, als nach bem, was er mir ift ober mir sein und werben kann.

Ich muß immer wieberholen: Meln Gott ift bas, was fich im eriftenteften Menfchen jum lebenbigften Leben macht.

3d, Perfon, muß etwas Berfonliches haben!

3ch, Lebenbiger, einen Lebenbigen!

Ich, Mensch, einen Menschen, ber äußerst einsach, wie ich, und unendlich lebendiger und wirksamer ist, als ich; etwas, das ich als vor mir, über mir, außer mir benken, und bennoch wie Speise und Trank mit mir vereinigen, wodurch ich meine Eristenz, mein wahres Leben wie durch Speise und Trank nahren, erweitern, sichern, vervollkommnen fann.

3ch, immer Bollfommnerer, bedarf eines Bollfommnen, ber immer vollfommener wirb, bas ift, mir mit jedem Fortschritte meiner Erfenntnig vollfommener erscheint.

3ch, Unfterblichfeit Bedürfenber, eines Unfterblichen.

3ch, Geiftforper, ich, munberbar Organisation, eines geiftigen Geift: forpere, einer noch munberbarern Organisation.

3d, Gottesmenfch, bedarf einen Gottmenfchen.

Es gibt feinen Gott außer uns, wenn es feinen in uns gibt.

Die ber Gott in une, fo ber Gott außer une.

3ch fomme immer auf mein einziges, mir für alle Gebenkbars teiten allgenugsames Universalprinchium zurud: wie ber Gott außer uns, fo ber in uns.

Ohne On fein Ich; wie bein Du, fo wird ewig bein Ich fein. Religion in meinem Sinne ift fo lehrbar und lernbar, fo uns bernbar und unlehrbar, wie Genie. Religion — Geniefinn für hohere Unfichtbarfeit — und in ihrer Rollfommenbeit — Geniefinn für ein All' Eins in Allem.

Das religiofe Bedürfniß ift ein Abnen eines positiven, allgenngfamen, einsachen Objettes, mit welchem die fonft irrende und verlaffene Menfchheit in ein positives, intimes und ewiges Berhaltniß fommen kann.

Ohne Offenbarung, Lehre, Geschichte gibt es für mich so wenig Religion, als es einen Bater, Bruber, Freund ohne Offenbarung, Rennung, Mittheilung, Unterricht für mich gabe.

Alles findet fich, den heiligen Urfunden zufolge, in diefem Einen, der empfangen ward vom heiligen Geifte, geboren von Maria der Jungfrau, der gelitten hat unter Pontio Pilato, der gekreuzigt mard und todt war, und nun von Ewigfeit zu Ewigfeit lebt, für Alle und in Allen, welche durch ihn zu Gott kommen und in ihm die Fülle der Gottheit, das ift, die lebendigste Lichtliebe zu erkennen, und über Alles zu verehren und lieb zu gewinnen, gebildet sind, erzogen und gezogen werden.

Den erfennen ift ewiges Leben.

Jebes Objekt in feiner Bollkommenheit, Mannigfaltigkeit und Einfachheit intuitiv erkannt, belebt die Natur des Menschen; gibt thm immer mehr Existenz, Genuß, Seligkeit.

Wie die erfannte Bollfommenheit des Erfannien, fo die Boll- kommenheit des Erfenners.

Bie ich Lichtglang ertragen mag, so meine Lichtnatur; wie ich Lebenbigkeit außer mir anschauen, überschauen, wurdigen, genießen kann, so meine eigene Lebenbigkeit.

Die ich Sinn habe fur reine Liebe, fo meine reine Liebe.

Wie fich biefer Sinn burch nach und nach vollfommnere Objette erweitert und vervollfommnet, so vervollfommnet sich ber Genuß, mit bem Genusse harmonisches Leben, — mit biesem Freiheit, Seligkeit, Unsterblichkeitegefühl.

Done Du fein 3ch; wie bein Du, fo wird ewig bein 3ch fein.

Es gibt ein Quantum von Leben, bas ben Beweis ber Unger: ftorbarfeit und Unfterblichfeit in fich felbft bat.

Gin Quantum von Liebe, bie über alles Gefet und Regel un: enblich erhaben ift.

Gin Quantum von Moralitat, bas an feine Maximen und Grundfage mehr benft.

So gibt es ein Quantum von Leben in Lebenserfenntniß und Genuß, bas ber Sterblichfeit hohn fpricht, wie ber begeisterte Rebener bem Spilabiren und Buchftabiren.

Der Christ ober ber von Christus sich so verschieben und Chrizins fich so abulich wie möglich benkende Meusch ift nach meinem System ber allerfreifte und ber allergebundenfte, ber willenloseste und willenreichste Meusch, ber geschloseste und gewissenhafteste. Er versachtet alle Gesetz und ift ber genaueste Erfüller bes Buchstabens und Geistes ber Gesetz Christi.

Er ist, wie sein Gott, das allerfreithätigste und das allernoths wendigste Wesen. Er sühlt sich freier als alle Freien, und Alles, was er als erleuchteter Christ denkt, will und thut, ist so nothwens big, wie der Fall des schweren Steines gegen den Mittelpunkt der Erde.

Wie die Weisheit fortschreitet, fo bie Geiftesfreiheit und bie Rothwenbigfeit jugleich.

Der Weise kann nicht wiber bie Weisheit handeln; so wenig der Liebenbe wiber die Liebe.

Je weiser bu wirft, besto weniger kannst bu wiber bie Weisheit hanbeln.

Je liebenber bu wirft, besto weniger kannft bu wiber bie Liebe hanbeln.

Die bochfte Beisheit ift bie bochfte harmomie mit fich felbft.

Wie die Sarmonie aller meiner Krafte und Reigungen, fo bie Nothwendigfeit meines Wollens und Sandelns.

Be reiner bu erfennft, befto unmöglicher ift bir Thorheit und Dieharmonie mit beiner reinen Erfenntnig.

Be reiner bu liebit, befto numöglicher haß ober Dieharmonie mit beiner reinen Liebe.

Mein Gott, mein non plus ultra, alles menschlich Gedenkbaren und Liebbaren ift bas allerfreiste und bas allernothwendigste aller lebendigen und nothwendigen Wefen.

Dennoch bete ich zu biesem meinem Gott; ich bete ihn nicht nur an, vernichtige mich nicht nur vor ihm, so und ganz andere, wie ich mich schon vor einem großen Naturs oder Kunstphanomen, das selner Mannigfaltigkeit und Einfachheit wegen alle meine Krafte harmonisch aufregt, vernichtige und ehrfurchtsvoll hinwerfe: nein, positive Bitten trage ich biesem Gotte vor und erwarte Erhörung.

Wie dieß mit bem festen Begriffe von einer nie mahlenben, nie veranderlichen, immer innerlich nothwendigen Weishelt Gottes, das ift, einer perfonlichen, höchst lebendigen Lichtliebe, vereinigen ?

Michte leichter.

Meine funne, positive, specielle Glaubensbitte — und nur dieser ift von Christus Erhörung verheißen, — biese meine positive Bitte ift nichts anders, als ausgesprochene, in Worte gesaste Ahnung bessen, was mein nothwenbiger Gott nothwenbig thun wird.

Ift sobann bas, mas auf mein positives Gebet geschieht, nie ober selten geschehen, fo beifit es Bunber.

Alle Dinge find bem, ber glaubt, möglich.

Jebe Rraft wird burch höhere Rraft befiegt.

Der Mensch, der sich als Chenbild und lebendes Organ ber höchsten Kraft benkt, sich ahnlich bem glaubt, in bessen Organisation alle Sewalt über himmel und Erbe liegt, sich in Connexion mit dem glaubt, der, seinem Glauben zufolge, dem ruft, was nicht ift, als es sei; der Mensch, ber weiß, daß wahrhaftig Gott in ihm ift:

Solch' ein Menfch, gebrungen burch Roth von Außen, Liebe von Innen, fest fich felbft in bie Rothwendigfeit, ein burchfcheinen-

beres Rebium ber Lichtquelle und ber lebenbigften Liebe zu werben, die er sich als Ursache aller Ursachen benft. Ströme lebenber Wasser ftrömen von ihm. Strahlen bes Urlichtes entbligen ben heiligsten Momenten seiner Berlorenheit in bem lebendigsten und liebevollsten All. Gins, durch bessen Glaubensintuition er mit Verreufung seiner hafte allenfalls nach einer, ihm nandsweichbaren Borftellungsweise ein Ueberwinder Gottes werden kann.

So ift mir bie Bibel bas flarfte Buch , bas ich fenne.

Ich sehe nichts barin, als eine Geschichte der divinatorischen und magischen Kraft, der Ahnungstraft und Schöpfungstraft der Menschheit, welche sich entwickelte, ftarkte, vervollkommnete burch Dinge (Media des Selbstgenusses), die nicht zu der sichtbaren Welt, zu dem Quantum der Wesen, die nur für die sünge da sind, gehören.

Belt ift, mas nur vermittelft ber fünf irbifden Ginne mahr: genommen werben fann.

Richtwelt nenne ich Alles, was nicht bloß durch biese fanf Sinne allein, sondern auf andere Beise durch feinere Sinne entweder wahrgenommen, oder mit derselben, oder einer größern Gewisheit, als die funffinnigen Objette, geglaubt wird.

Jedem großen Menschen, ber in ber Schrift aufteitt, erscheint ein Gott, ein Numen, Etwas, bas nicht zu ber physischen, fünskunigen Natur, wenigstens nicht zu biefer allein zu gehören scheinen will.

Bie die Organisation und die Lage eines Jeven, so eines Jeven Ivol. Ivol und Gott.

So verschieden er fich Allen zeigte, so erkannten boch Alle einen und benselben in diesen verschiedenen Offenbarungsarten, die fich alle Mal nach der Organisation und ber Lage bes Sehers, des Anbeters, des Bedürfers, des Glaubenden richteten.

Die gleich ober beinahe gleich Organtfirten und Geführten moren genothigt, zu fagen: "Ge ift berfelbe! Er hatte für alle biefe Ginen unvertennbaren Generalcharafter, wie für ben Philosophen ber Charafter Eines Gesetes ans allen Raturprobutten und Naturphanomes nen bervorleuchtet.

Diefer Eine, ben Alle gleich und ungleich feben und erfahren mußten, mußte von biefen als ein herrscher über alle andern Mächte ber fichtbaren und unsichtbaren Welt erfannt werben.

Er ward von ihnen als ein allgenugfames und einfaches Universfalmedium bes frohen Daseins ober bes traftigften Selbstgenuffes versehrt, als ein Medium, das jedes andere Medium aus der sichtbaren und unsichtbaren Welt, insofern es nicht von ihm beseelt, von ihm empsohlen ward, entweder entbehrlich oder dem Zwecke des kraftigsten Daseinsgefühles hinderlich und gefährlich exflarte.

Ber folch' ein lebendiges Medium ohne konstante Erfahrungs, beweise bennoch für wirklich halt, sich so eines nur imaginirt, ift ein Schwarmer.

Ein Prophet hingegen ist ber, welcher Beweise für bas Dafein eines solchen Mebiums und feines positiven und intimen Berhältnisses mit demfelben vorlegen kann, die erkaunt werden muffen als völlig analog ober gleichförmig mit denen, auf welchen, nach unserer jetigen Borstellungsweise, die Gewisheit des Daseins aller vorhandenen Dinge beruht.

Jesus Christus war ber Erfte und Einzige unfers Wiffens, ber einerseits immer von bem Gotte Abraham's, Jsaal's, Jasob's und ber Bropheten als einem Einzigen, einzig Guten, Alleinherrn sprach und bennoch es wagte, sich selbst ihm zu egalistren ober an die Seite zu setzen, und seiner Jüngerschaft befahl, sich auf ben Namen des Gottes, ber vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise mit den Batern durch die Propheten geredet hatte, taufen zu lassen, und mit eben der Bestimmtheit und Unzweideutigkeit seinen eigenen Namen, als den Namen des Sohnes dieses Gottes, dem Namen des allein Guten, als seines eigensten Baters, an die Seite zu setzen, und einen Geist, einen heiligen Geist, ebenso, wie den Bater und sich selbst zu

personifigiren und in die Gemeinschaft bes mahrften Intereffes fur die Befeligung ber Menschheit aufzunehmen.

Der Mensch ift fahig, in bem seiner menschlichen Organisation allenfalls sichtbaren ober durch die Tradition dem einst sichtbar gewessenen äquivalent gewordenen Christus Alles das vereint zu sehen, was die Seher der Borzeit auf tausend verschiedene Art sahen und bem sie immer benfelben Namen Jehova ober Ebenderselbe gaben.

Er ist fähig, biefen einst gesehenen für bas Ebenbild, ben Stells vertreter, ben Sohn bes Schöpfers bes himmels und ber Erbe zu halten, ber nie ganz, ber nur von Einem ganz gesehen werben kann und nie anders, als nur in Symbolen und Zeichen von sich gesehen werben fonnte.

Er halt fich fahig und will fich geweiht wiffen jum Glauben an ben Bater, ben Sohn und ben heiligen Geift.

Der Chrift ober ber Getaufte auf ben Namen bes Baters, bes Sohnes und bes Geistes sieht sich alfo für fähig erstätt an, zur Gemeinsschaft mit einem höchst einsachen, auf brei sehr verschiebene und immer persönlich scheinenbe Beisen sich offenbarenben, unendlich reichshaltigen Eins.

Er fann bieg breifache Eins leicht unterschelben, ohne ihm von sciner einfachsten Einheit bas Minbefte zu benehmen.

Ohne Sohn ober Kind ift bie Ibee Bater fo null, wie Licht ohne Schein; burch ben Sohn wird ber Bater Bater, wie ber Schöpfer es nur burch die Schöpfung wird. Der Gebante Schöpfer ohne Schöpfung-ware bem Menschen undenkbar.

Es ist mir, wie einmal eins ift eine, gewiß: Riemand kommt zum Bater, als durch den Sohn; so ift es mir auch gewiß: Riemand kann Ichum mit inniger Glaubenstraft, mit lebendiger Wahrebeit feinen Herrn nennen, denn nur durch den heiligen Geift. Das Göttlichste in mir ist das Medium der Erkenntnis des Göttlichsten anger mir.

Ohne bichterischen Geift fann Niemand mit Recht einen Dichter Dichter nennen; ohne musikalisches Gehör kann Keiner vollfommene Musik mit wahrer Uebetzengung vollfommene Musik nennen; ohne ben Geift, ohne ein Göttliches in uns Niemand bas Göttliche im Renschen Christus intuitiv auffassen.

Alles Gottliche aber in une personifizirt fic, qualifizirt fich zu einer une inspirirenben Berson.

Iche in Christus mir intnitiv zu vergegenwartigen; wirft bieß lebens bigfte und liebendie Geglaubte bie lebendigste Liebe in mir; bieß frasts reiche Eins die frastreichste Einheit in meinem Innern und Aengern; ift mein Ich, als Ich eine völlige Null, ein sich verlierendes Nichts in der Glaubensintuition dieses Allangebeteten und als würdig Angesbeten; ist dieß histvische, meinen Bedürfniffen angemessen, uners meßliche und unerschöpfliche Eins mir wie mein Dasein gewiß, mir in Wirfungen, die ich ihm so zuscheben muß, wie den Strahl der Sonne, wie der Blick der Augen dem Sehenden spürbar geworden, so lebe ich sein Leben.

Ich lebe, aber nicht mehr ich, sonbern er lebt in mir, und alles Anbere hat gleichsam keinen Werth für mich ober Werth nur nach seinem Berhältniffe zu biesem unendlich humanen Gotte ber Menschheit, wie Alles überhaupt nur nach bem Quantum und ber Harmonie seines immerwährenden Lichtes, Lebens und Liebe göttlichen Werth für mich hat.

Ich fann unmöglich Alles entwicken. Winke, bie boch mahrlich nicht zweidentig fein können bem Rachbenkenben und Freibenkenben, find zugleich hinlanglich für benfelben.

3ch fage also nur noch: Es ift fein Artifel in ben 3wolf bes chrifilichen Glaubens; es ift feine Bezeugung ber Evangeliften und Apostel von Christus und feinem Berhaltuise ju uns, von feinem Reiche ober feiner befeligenben Alleinherrschaft über Alles, was ich

mir unter bem Namen Universum benke, von seiner vollkommenen Menscheheit und seiner allervollkommensten Gottahnlichkeit, von seinem Kommen vom Bater in die Welt und von seinem hingehen aus der sichtbaren Welt zum Bater, von seinem sichtbaren Wiedersommen und keinem Richten der Lebendigen und Todten; seiner vom Essen und Trinken seines Fleisches und Blutes, von den verschiedenen Gaben des Geistes, vom Gebet und seiner Kraft, von Christo, als dem haupt und Bräutigam der Gemeine: es ist, sage ich, kein Kuntt der avostolischen Lehre, den ich nicht konfequent, dem ganzen System analog und konform und nach meiner Borstellungsweise gedenkbar und mit meinen Erkenntnissen harmonisch sinde. Die, welche diese Aeußerung lesen, dürsten nur die Brobe machen, mir irgend eine Schristlehre oder einen klaren Vernunftsat zu nennen, welcher sich mit dieser Borstellungsweise nicht leicht ausgleichen und in luminöse harmonie bringen ließe.

3ch barf feine Sylbe vom Evangelium wegrafonniren.

Rein Bort, fein fogenanntes Bunber ben inviolablen Urfunden guruckfieben.

3ch barf mich nicht nach bem lofen Geifte bes Zeitaiters beques men und von bem großen Ganzen feinen Stein wegwerfen; ich finde Alles mahr, susammenhängend und immer natürlicher, je übernatürslicher es scheinen mag.

Alles hat eine bestimmte Beziehung auf ben einzelnen Menfchen und feine Fahigkeiten , außere und innere Sinne.

Es find fehr wenige Menschen; es können und sollen jest noch sehr wenige sein, wie überall wenige Helden, Birtuofen und Genie's sein sollen, die benjenigen Geist in sich haben, der ihnen in Einem Menschen das Universum (das Weltall) und alle Krafte des Universums concentrirt und vereint zeigt, und sie lehrt, daß sie diesem Einen ahnlich seien, immer ihm naher kommen können und ihn doch nie erreichen mögen.

Der ift, muß ich wieber fagen, allein Philosoph, ber Alles in Einem und Eins in Allem mit Leichtigkeit und Rarheit zu feben bie Fertigkeit bat.

Nach und nach werben wir Alle uns blefer einzig mahren Weisheit nahern, ble uns Alles in Ginem zeigt und Gin Mebium, Gin Genugmittel gibt, woburch alles Geniegbare unaufhörlich auf bie einsachste Weise genoffen werben tann.

Bulest wird ber Sohn felbst, bem nun Alles ohne Eins untersthan ift, bem unterthan werben, ber ihm Alles unterthan hat, auf baß Gott Alles in Allem fei.

# Andenken für Reifende.

# 1790.

#### 1.

Glückliche Reise wunsch' ich bem lieben Reisenben, bem ich bies Anbenken in die hand gebe. Was heißt das? Ctwas mehr, als: "Gut Wetter, unausgewaschene Wege! willfährige Postmeister! frohemuthige Postillons! gefällige und billige Wirthe! treue Lohnlakaien! redliche Banquiers!"

2.

Stuckliche Reife! Bas heißt bas? Etwas mehr, als: "Dir nahe fich fein Unbescheibener! bich verfolge fein Jude! bir aufbringe fich fein Schwäger! bich belaure fein Schalt! fein Schieffopf fomme bir in die Quere! fein Geck pflange fich bir gegenüber! fein Allwifler fete fich bir an bie Seite! fein Pratenbent rungle bir feine Stirne! fein Stolgling reize bich jur Berachtung! fein Salbfenner burchbohre bich mit Decifionen und Sentengen! fein Berliebter unterhalte bich mit feiner Liebesgeschichte! fein Pedant bringe bich zwischen vier Banbe! fein Philifter por fein paar Augen! fein vornehmer Betiler trete in bein Bimmer! fein Betrager beheuchle beine Gutherziafeit! fein Frommler befenfge belnen Frohfinn! fein Spieler ...; boch, mas hat ber Spieler mit bem gu thun, bem ich bieß Anbenfen bingebe? Rein Sammler ergable bir Die Benealogie feiner Seltenheiten! fein Argt bie Geschichte feiner Ruren! fein Autor gergliebere bir feine Schriftftellerei! fein Dichterling lefe bich ju Boben! fein Charlatan mache bir Bergwebe! fein berühmter Rarr mache fich bir pratios! fein unberühmter befannt!"

"Reise glücklich! werbe lebenbiger, genuffahiger, geniegbarer, thatiger, leibsamer, glaubenber, liebenber, hoffenber!" — Berzeihe, verzeihe nicht! Der Prediger kounte fich nicht verleugnen.

4

3ch spreche so vertraulich mit bir, wie ein Bruber mit Bruber ober Schwefter. Warest bu biefes Bertrauens nicht werth, besto schlimmer für bich! Doch Alles ift eher möglich, als bieß.

5

Bertraulichkeit ist die Seele des Lebens. Mistrauch harmlofer, Alles vergeffender Bertraulichkeit ist ein Mord der Seele des Lebens. Immer mög' er von zehn leichtfinnigen heuchlern der Chrlichkeit begangen werden; du begehst ihn nie, dem ich dies Andenken kummerfrei in die hände gebe. Begingest du ihn, desto schlimmer für dich!

ß.

Reine Furcht, fein Argwohn raube, schwäche, verbittere mir bas allermenschlichste Bergnügen harmlofer, Alles vergeffender Bertrau. lichkeit. Ich behandle gern schon ben Halbehrlichen wie ganz ehrlich, um wo möglich burch mein Betragen ihn ganz ehrlich zu machen.

7.

Man lebt nie, als im Momente harmlofer, Alles vergeffender, unkalkulirender, furchifreier Bertraulichkeit. Wer Freund ift und es zu fein verdient, versteht dieß ganz. Wer es nicht versteht ober darüber lächelt, der bleibe mir immer wenigstens fieben Schritte vom Leibe nud siebenzig mal fieben vom Innersten meiner Seele!

8.

Ein Weltling, ber bieß lafe, wurde hiebet lacheln: "Der guts berzige Schwarmer! er fann es nicht laffen; teine Erfahrungen wers ben ihn flug machen!"

9.

Aber, was hab' ich hier mit bem flugen Weltling gu fchaffen?

Gebe mir fieben Schritte vom Leibe, bloß flnger Weltling! und fies bengig mal fieben vom Innerften meiner Seele!

#### 10.

Freilich, die Reifen ber meisten Sterblichen find Wallfahrten bes Egoismus jum Egoismus.

#### 11.

Der Egoift ale folder befigt weber bie Runft, ju genießen, noch bie, genoffen ju werben.

#### 12.

Wie du zu genießen weißt, so bift bu genießbar.

#### 13.

Der Egoift genießt fein 3ch, nicht fic.

#### 14.

Wer fein Ich genießt, brudt alle anbern Egoiften und Richtsegoiften burch fein Ich.

# 15.

Wie ber Egoismus zunimmt, so nimmt ber Selbstgenuß ab; wie ber Egoismus abnimmt, so nimmt Selbstgenuß zu.

# 16.

Es ist ein fehr weises Wort des jubischen Sokrates: "Wer sein Leben verliert, der wird es sinden." Aber es fusien dies Wort nur die, benen es gegeben ift.

# 17.

Richtig, unbefangen, gerade hinzusehen, ift bas Leichtefte und bas Schwerke. Für ben, ber es kann, ift es burchaus keine Runft. Es ist seine Natur. Er ist gerade gebaut, sieht gerade vor sich hin, und kann nicht anders, als gerade sehen. Es wurde für ihn die größte Kunst sein, schief zu sehen. Aber für Jeden, der schief gebildet ist, ist es schwer, ist es unmöglich, gerade zu sehen.

### 18.

Beich' ibn aus, ben Schiefblider! flieb' ibn, ben Krummfeber!

bor' ihn nicht an den peinkichen Heransheber einer undebeutenden Rleinigkeit, der wider ein Sommerflecken veflamirt, um den Apollotopf vergeffen zu machen!

#### 19.

Ober tannft bu thu nicht answeichen, ihn burch bein talt verachetenbes Schweigen nicht schweigen machen, so entscheibe entscheibenber ale er! Decidice Punftum machenb in feiner Gegenwart.

#### 20.

Unter taufend Reifenben find kaum nennhunbert nennunbneunzig, bie mahr ergablen.

# 21.

Wer mahr ergahlen kann, was er gefehen und gehört hat, fo ergahlen kann, daß der unfichtbarfte Mitzeuge nichts bazu und bavon zu thun wußte, der ift ein weifer, guter und fraftvoller Menfch. Solchen zeichne in bein heiligftes Menschenregister.

### 22.

Die Lüge ist allgegenwärtig, wie bie Menschheit; bie Wahrheit so selten, wie Engelserscheinung.

#### 23.

Je wahrer ber Menfch, besto gottlicher, königlicher, inviolabler. Wer ihn beleibigt ster verleumbet, greift in Gottes Angapfel; wer thn Lügner neunt, hat sein Gewissen unbeilbar verwundet.

#### 24.

Wer von einer ganz vortresslichen Sache schnell wegspringt ober bich schnell bavon wegsühren will, um auf etwas Zweites, Drittes, Wiertes zu merken ober bich ausmerksam zu machen, mit bem mache keine genaue Freundschaft; bem opfere auf beinen Reisen so wenige Stunden auf wie möglich.

# 25.

Ber mit einem Beifen ober Gelehrten über triviale Dinge fpricht, worftber er mit bem Lohnlatei eben fo gut fprechen tonnte, ift, ich

weiß nicht, was? ein — Philister! ein armfeliger Reifender, ber bie Langeweile mit fich schleppt.

26.

Ber seinen Namen nicht klar, teicht leferlich, unmisverstehder schreibt, ber ist nicht mein Freund; benn er ist kein Freund ber glücklich machenden Genauigkeit; benn er scheint nicht sehr geübt zu sein, sich bei dem, was er thut, Zwecke vorzusehen; benn es ist ihm nicht zur Natur geworden, sich in des Andern Stelle hinein zu denzken; es versteht sich, wenn es nicht von Fürsten und wenn es das erste Mal geschieht; denn Fürsten haben das Privilegium, ohne Leserlichkeit ihres Namens dem Namen wach bekannt zu sein.

27.

Ber mit Borsat einen fatalen Namen, eine ärgerliche, unerwiesens Anekote, eine schiese Beurtheilung in Gegenwart bessen hervorzubrängen suchs, auf den sie eine Beziehung zu haben scheint, und zwar in der Absicht, einen guten Menschen in Berlegenheit zu setzen, der hat etwas von der Nichtliebe, welche die galitäische Schule mit dem Todtschlag in Eine Linie setzt.

28.

Ber vor vier gang ungleichen Menfchen, bei jedem allein, über jeden ber übrigen brei basselbe Urtheil fallt, ift meines Bedunkens ein Urbild ber Weisheit, ber Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe.

29

Wer affektirt, etwas genan und gewiß zu wissen, wovon er genau und gewiß weiß, daß er ce weber genan, noch gewiß weiß, tu ein grundschlechter Mensch, ber bem, ber ihn kennt, eine nie durch nichts bedeckbare Bloße zeigt.

**3**0.

Ber eine Bitte thut, die aber fo schwer ift, abzuschlagen, als zu gewähren, hat einen fürchterlichen Beweis wider fich gegeben, daß er in diesem Momente finnlos gehandelt; sinflos wie ein Thor, wenn er nicht baran bachte; finnlos wie ein Bofewicht, wenn er fich bie Schwierigfeiten beim Ja und Rein fagen flar vorfleute.

31.

Findest du einen Menschen, der das Unglud hat, nur die schlimme Seite der Schlimmen zu sehen und die gute der Guten nicht zu sehen, der dich einen ganzen Abend oder wohl gar einen ganzen langen Tag mit nichts als Fehlern, Schwachheiten, Thorbeiten Anderer unterhalten fann und unterhält; dem weh und übel wird, wenn man ihm etwas Gutes von guten oder schlimmen Menschen erzählt; dem das aber, aber den Mund füllt und, einem Raubvogel gleich, unabtreiblich von den Lippen fürzt; der, gleich einem Drachen, jedes Lob und Löbchen Anderer sogleich zu verschlingen sucht? D, so laß feine Gutherzigkeit dich bereden, ihm etwas mehr zu verstrauen, als was du dem Stein auf der Gasse anvertrauen würden! Er wird, wenn er sich von dir wegwendet, beiner Augenden spotten, wie deiner Fehler; deiner Bertraulichkeit lachen und sie schändlich wider dich mißbrauchen, — mit eines Andern Wort: "Gib das heitlige nicht den hunden!"

32.

Findest bu einen Meuschen, der absprechen könnte und nicht abspricht, so halt ihn höher, als Martial den halt, der gute Berfe machen könnte, und feine macht.

33.

Rein Heiliger, ber je kanonifirt worden, ist heiliger, als der Kenner ohne Kenner-Air, ber becibiren könnte, und nicht becibirt, transistiren durfte, und nicht transchirt, Alles um sich her gleichsam verzuchtigen könnte und Allem Leben und Werth zu geben weiß.

34.

Den großweisen und tief bescheibenen Mann kanonisitt sein eignes herz, und ohne diese Kanonisation hilft keine des apostolischen Stuhls. Solche herzenskanonisation unterzeichnet der Bapst aller Papste, der einzige herr aller herren und Ruccht aller Knechte. Berühmte Manner wahnen bas Ronopol zu haben, ilder Alles mit Einem Borte absprechen und sentenziren zu burfen. Jebes ihrer Borte ift für Jeben, ber anberer Meinung ift, ein Dolch: und Gnabenstoß. Ich verbate mir bie Ehre und bas Nonopol, ein frescher und bummer Mensch, ein steinharter Charafter und ein mit bem Rabe vertranter Scharfrichter zu sein.

36.

Es ift sonderbar: unter hundert Menschen gibt es wohl neunundneunzig wahrhaft Eigennützige; aber kanm Einen, dem es um echtes Eigenthum zu thun ist. Eigenthum heiß'lch, was in uns übergeht, sich mit uns vereinigt, ein Theil unser selbst wird.

37

Taufende wollen nur icheinen, zu haben; haben will gemeinigslich nur Einer unter Taufenden; nur Einer, will ich hinzuthun, damit ich nicht zu scharf abzusprechen scheine, dem es bloß und allein um's Haben und nicht auch um den Schein des Habens mit zu thun ift. Lieber Reisender, frage bich oft: "Bin ich nicht unter den Reunhundert nennundneunzig?"

38.

Es gibt eine Art von Wesen, die viel Wesens machen und nie anders als auf den Zehen eriftiren, die nicht zum Stehen kommen, geschweige zum Sipen; sie lassen uns auch nicht zum Siben kommen. Ihr seid nicht von dieser Wesen Art, ihr, die ihr dieß leset! ihr erkennt sie auf hundert Schritte und wist sie, ohne sie zu beleidigen, anszuweichen; oder, geht es nicht au, so stellt ihr ihnen, wie den Fliegen, eine Schale mit Rucker vor.

39.

Der negativen Menschen ift eine große Bahl; boch jeber noch so negative Mensch hat eine positive Seite. Diese suche, gegen biese wende bich mit beiner positiven Kraft, und bu wirst ihm und bir bamit Gutes thun.

Doch fonnte man bie Menfchen vielleicht in bie brei Rlaffen ber Schmetterlinge abtheilen: Zagvogel, Rachtvogel, Damemerungevogel.

41.

Siehest du Schriftseller, so sei bas bein Augenmert: "Steckt sein Buch in bem Berfasser? It es Frucht bes Baumes, ben du vor dir siehest? oder angehängte Frucht? Hat der Schriftseller burch seine Schriftsellerei nichts von seiner Menscheit eingebußt? Hat der Schriftseller den Menschen nicht verschlungen? sein Ruf sein Herz nicht angefressen oder gar ausgezehrt?"

42.

Ich bitte alle Reisenbe, benen bieß Buchelchen in die Sande gegeben wird, — die selbsissändigen und ewigen Menschen, — man verzeihe mir diesen Ausdruck, zu suchen, fest zu halten, zu zeichnen und zum letzten Ende ihrer Reisen und ihrer Rachforschungen zu machen.

43.

Bas ich einen selbstständigen und ewigen Menschen nenne? Den ruhig in sich eristirenden und ruhig außer sich wirkenden Mensschen, der Alles außer sich mit eigenem, richtigem, festem Blicke anschaut, ganz faßt, zergliedern kann, ohne es zu zersplittern, übersschauen kann, ohne es in Nebel aufzulösen; der unteidenschaftlich und bescheiden, sicher und gelassen, unabsprechend und doch zuverläßig urtheilt; nicht von der Woge des Barurtheils fortgestoßen, vom Sturme des Zeitalters nicht erschüttert, vom Strome der Meisnungen nicht fortgerissen, auf seinen Füßen und einem kelten Postamente steht; der horchen kann mit der Demuth eines Unwissenden, belehren mit der Zuversicht eines Ersahrnen, fragen mit der Weisheit eines Kenners, antworten mit der Bestinuntheit eines geübten Brüsers, annehmen mit der Einfalt eines Kindes, geben mit dem Geelmnthe eines Reichen; der Gefühl hat für alles Wahre, in welsendmuthe eines Reichen; der Gefühl hat für alles Wahre, in wels

cher Gestatt es immer erscheine; für alles Schone, wie verhüllt es auch sein möge; für alles Gute, wie sehr es auch mißkannt werbe; sur alles Große, wie sehr es sich auch durch das Medium des taussendzungigen Publisums karisaturire; für alles Geistige, wie sehr es sich auch verkörpere; für alles Originelle, wie sehr es auch im Reglige der Alltäglichkeit mir nichts, dir nichts daher schlendere; der das Schiese im Gewande der Pracht, das Falsche mit der Glorie der Wahrheit, das Boshaste in der Maske der Aufstärung, das Schalksknechtische in dem Mantel der Toleranz, das Fade im Colorite entlehnter Phraseologie, das Gemeinplätzige im Sentenziosen, das Triviale in jeder Prätenssonsmiene, jedem Prätenssonschole eben so schuell als richtig erseunt.

# I.

# Gefundheitssucher.

1.

Ginige reifen ihrer Gefunbheit wegen.

Magen fie gut Wetter haben !

Reine Alterationen!

Sich burch nichts erhiten!

Rluge Aerzte finben und, welches bas Beite ift, auf ihrer gangen Reise feines Arites beburfen !

Moge ihre Laune fich immer erheitern und ein ebler Freund bie Runzeln der Furcht aus ihrem Angesichte weglucheln!

2.

Bergeffet enres 3medes nicht, liebe Freunde! bie ihr ber Gefundheit wegen reifet! vergeffet über bem Mittel ben 3med nicht! Bergeihet aufr biefen Liebling meiner Gemeinsprüche: Der nur funbigt mir, ber bes 3medes vergißt in bem Mittel.

#### II.

# Reisende der Gewohnheit megen.

#### 1

Andere reisen der Sewohnheit wegen. Gar keinen andern Grund würden sie anzugeben wissen; sie fühlten nie ein unmittelbares Bebürsniß, zu reisen; aber ein sehr unmittelbares Bebürsniß, der Gewohnheit, diesem gleichsam allmächtigen Unwesen, diesem reellsten aller Undinge oder dieser nichtigsten aller Realitäten zu huldigen; sie wollen gereiste Ränner oder Frauen heißen; wollen nicht, daß man von ihnen sage: "Sie sind nie aus ihrer Baterstadt herause gesommen!" sie wollen, daß es von ihnen heiße: "O, der hat ein Stück Welt gesehen! der hat was ersahren! der weiß was zu erzählen!"

#### 2.

Doge ench viel Erzählenswerthes begegnen! möget ihr viele unvergestliche, nütliche Ersahrungen machen! möget ihr ein Stücken Welt sehn, welches euch die Welt nicht zu viel und nicht zu wenig schätzbar macht! möge sich mit Bernunft endigen, was sich ohne Bernunft ausing! möget ihr, — boch keinem von euch kommt dies Büchelchen in die Hand! Was sag' ich benn? "Möget ihr!"

# III.

# Reifende des Berufes megen.

# 1.

Ench febe ich mit Achtung an; ihr verlaßt vielleicht eine liebenswürdige Familie auf einige Wochen ober Monate, um eine liebenswürdige Familie mehr als einige Monate zu erhalten; ihr reifet vielleicht sparsam und mit Unbequemlichkeit! ihr seht euch mancherlei Gesahren aus, mancherlei Widersprüchen, Betrügereien, Uebernehmungen! Ihr seib vorsichtig, und erfahret alle Tage, daß ihr noch nicht vorsichtig genug waret! ihr sammelt ench nügliche, auch wohl wichtige Erfahrungen! ihr scheint aus eurem Kreise herauszutreten, und ihr sucht boch nur euch selbst in einem eugern ober bestimmtern Kreis einzuschränken! ihr wollt lernen, und ihr wisset genau, was ihr ternen wollt! D, ein kösliches Wissen, bas eigentliche Wissen bessen, was man eigentlich will!"

### 2.

Euch entgeht leine Gelegenheit, bie euch euerm Zwede naher bringt; benn ihr habt einen sehr bestimmten Zwed! Und fehr bestimmten Zwede haben, — welch' ein sicherer Weg zu einem sehr bestimmten Charafter! Und ein fehr bestimmter Charafter, — welch' ein sicherer Weg zu einem sehr bestimmten und reellen Lebensgenufe! Welch' ein sicheres Brafervativ vor unbestimmten Situationen, unsbestimmten Berhaltniffen, halber Eriftenz, brudender Langeweile!

# IV, ,

# 1.

Reisenbe ber Luft wegen! Euftreisenbe! Beränberungliebenbe! Beränderungsuchenbe! Genußlustige! ihr werdet boch nicht beufen, daß ihr mich in üble Laune segen werdet! daß ich euch mit fromnicinder Berachtung vorübergehen werde!

# 2,

Rein! das Leben des Menschen besteht im Genuffe! Genießen ift Leben! Luft ift des Daseins Zweck! Genuß, das Ziel aller Moral und Religion! Natürlich, wie die Ratur selbst, ift die Genußlust. Genießet, genießet, Luftreisende! alles Genießbare, was ihr in euerm Baterlande nicht findet, oder nicht so schoon, so genießbar sindet, als fremde Lander es euch aubieten! Genießet und lernet genießen, was euch nie gereuen fann, genoßen zu haben! Sammelt, so viel ibr, ohne die harmonie eures inwendigen Menschen zu zerkoren, ohne Gesahr der Judigestion, ohne Migrechnung des Raumes, der euch zur Benugung des Gesammelten angewiesen ift, sammeln konnet! Last

ench recht wohl sein, daß euch im Andenken an das Bohlgewesensein noch mehr wohl werde; bringt etwas in euerm Gerzen und Geiste nach hause, dause, das etwas heißen kann, was für die ansgelegten Reiseskoften nicht zu theuer ist. Doch, ich spüre schon, daß ihr von dem Prediger etwas wieder spüret; und es ist doch wahrlich nicht der Prediger, der euch dieß in die Hande geben möchte.

### v.

#### 1.

Es gibt gelehrte Reifenbe, die fich nur um wiffenschaftliche Dinge umfeben, die Gelehrte als folche fuchen, die in ben Stabten fur nichts Sinn zu haben scheinen, als fur Bibliotheken, Manuscripte, feltene Ausgaben, Naturalienkabinette und Antiquitaten.

# 2.

Anch ihr feib nuhliche Mitglieber ber menschlichen Sescllschaft, wenn ihr nicht zu zahlreich seib! auch ihr seib verehrungswurdig, wenn ihr bas ganz seib, was ihr sein wollt; und wenn ihr bas, was ihr seib, zu einem gewissen, wohlthätigen Zwecke seib!

#### 3.

Wohl dem, muß ich wieder fagen, der eigentlich weiß, was er will, mit dem, was er will! heiliger Gelehrter, Natursorsscher, Rabinetsammler, Manuscriptsenner, Antiquitätensorscher, dem es von ganzem herzen Ernst ist, seinen Brüdern frohmachende, nügliche Wacheheiten mitzutheilen! Ein Weiser verehrt alles Menscheitehe! ja, ich thue hinzu, selbst alle eitle Eitelkeit, insofern sie eine Bemühung und Nebung des Gestles ist! Dem Reinen ist Alles rein, und der Weise weiß aus allem Geistigen und Reinen dauernden Borstheit zu zichen! Zebe Wacheit ist ihm Stuse zu neuen nüglichen Wahrheiten, und jedes Bruchstück eines alten Monumentes und jedes D. M. (Diis Manibus) kann ihm eine Sprosse sein zu den erhabensten Wahrheiten, die je in eines Reuschen herz ausgestiegen sind. Sowie

"Rreter und Araber" Frennt Dorifen ein ausgesuchter Text ju einer febr erbaulichen Bredigt hatte abgeben fonnen.

4.

Der Mensch macht Alles aus Allem. Er soll Alles genießen und durch Alles genießbarer werden. Nom Muschelsand bis zum softbaren Admiral, von der Farbmuschel bis zum lieblich kandirten Cornu Ammonis weiß er Alles zu einer Leiter zu machen, deren Fuß auf der Erde sicht, deren Spige bis an den himmel reicht, und auf welcher die Engel Gottes auf und nieder steigen; ja, zur Leiter, auf deren oberster Stuse Ischova sieht.

5.

Berachte nichts Menschliches, Chrer ber Menschheit! teine Gelehrsamseit, Ungelehrter! so selten sie auch mehr als Buppenwert und Kinderspiel ift. Auch im Puppenwert und Kinderspiel erblickt der Weise die ewigen Gesete, welche Menschens und EngelsWelt beherrschen. Für den Weisen ist nichts umsonst da; jeder Buchstabe ist um seinetwillen geschrieben. Der Gest ist es, der Alles lebendig macht; das Fleisch ist gar nichts nübe. Jede Kreatur Gottes ist gut und-nichts ist verwerslich,, was mit Weisheit angeschaut und mit Daufsgung genossen wird.

6.

Freilich, ber Bebant ift nur Lafttrager bes Beisen. Er schleppt mit stlavischer Muhsamfeit bie Stoffe bes Genuffes für ben Beisen zusammen. Er ift ein genußloser Geizhals, ber Schäpe für Andere sammelt, Schäpe, sur beren muhsame Sammlung er selten ein Bort bes Dantes zu vernehmen die Freude bat.

7.

Burbigt ihr mich je, gelehrte Reifenbe! eines freundschaftlichen Befuches, so laßt mich jum Boraus bie Berficherung in euern Schoof nieberlegen, bag ich, obgleich außerst entfernt von Allem, was Gelehrfamfeit heißt, Gelehrfamfeit und Belehrte herzlich ver-

ehre, und daß ihr zu keinem aufmerksamern Schüler kommen könnet, als zu mir! Die Sonne kann keinen Menschen auf bem Erbboben bescheinen, ber lernbegieriger lernt, als ich; ber bas, was ihm fehlt, weniger verachtet. Es geht mir, wie einem Armen, ber alle Späne auf der Straße sammelt und sich glücklich schäpt, wenn er jeden Abend ein Bunbelchen mit sich nehmen kann, um sich und die Seisnigen damit zu erwärmen.

# VI.

#### 1.

Es gibt Runfifreunde und Runfler, bie als folche reifen. Auch ihr habt als folche enern Werth und ener Berbienft.

### - 2.

Durch Kunft wird ber Meusch Nachahmer bes Schöpfers. Runft ift das geschärfte Auge für die Natur. Durch Nachahmung ber Natur öffnet, nahrt und vervollsommuet fich der Sinn für Natur. Die Ratur humanistrt sich durch Auge und hand des Künftlers für den Menschen. Die Kunft fixirt die Natur auf Einen Moment; sie ist die Berewigerin untheilbarer Augenblicke. Ich weiß nichts, was nich mehr von dem Dasein einer freithatig schöpferischen Kraft überzeugen faun, als ein harnwnisches Wert schöpferischer Kunft.

#### 3

Echtes Kunftgefühl ist Tochter und Mutter bes Naturgefühls, wie die Zugend Tochter und Mutter der Neligion ist.

#### 4.

Romm in meine Arme, echter, natürlicher Runft, und Naturkenner! Du findest einen schwächern Bruder in mir, bem echte, reine Runft,
— Runft, die fich selbst vergeffen macht, darf ich fagen? — fo heilig
ift, wie Tugend, die fich felber vergift nud vergeffen macht.

#### 5.

Aber, wenn ich bitten barf, gebe mir vem Leibe, Runftler ohne

Kunsigefühl und Gerechtigkeitspedant ohne Engend! Phraseologe der Engend und der Kunst, gehe mein Rabinetchen vorüber und suche eine kräftige Phrase, die mich den vollgewichtigen Augendmeistern zum Weltmenschen und den schulgerechten Künstlern zum Ignoranten prägt! schreibe doch, ich bitte dich, in dein Reisejournal, daß ich von Kunst keine Sylbe verstehe, und von dem, was man Geschmack neunt, nie einen Geruch bekommen werde; und daß die manieritessten akademischen Franzosen die hände über'm Kopf zusammenschlasgen, wenn ich in meiner nubesonnenen Weltvergessenheit sichtbar blaß werde vor Entsegen über ihrem Leibwort: "Il saut preter a la nature."

ĥ

Anch laßt mich, ihr lieben Kunstbilettanten! euch so höflich wie möglich ins Ohr sagen, daß ich euch zwar mie schaallose Eier auf ben händen trage; daß ihr mir aber, die Wahrheit zu gestehen, im Grunde der Seele unerträglich seid, wenn ihr völlig ohne Auge und ohne Sinn, ohne Licht und ohne Kraft immer dasselbe Paternofter entlehnter Urtheile und Redensarten aufs Genaueste berzusagen wisset. Berzeihet mir, wenn ich in der Armuth meiner Sprache fein anderes Wort für euch sinden kunferstiche gar nichts bemerkt, als das "avant la lettre", und beim allerprächtigsten Gemälbe nach nichts hingerissen werdet, als nach der Ecke, wo ber Künstler seinen Namen hinzusehen psiegte.

7.

Ich werchre alles Wiffen, auch das allerkleinfte, und ich bin nichts weniger als gleichgültig gegen jede Chiffre, womit ein großer Mann feine Werfe bezeichnet. Glaubt ja nicht, daß ich mich über den im allers mindeften wofire, der Alles weiß, was gewußt werden muß, um etwas vollkommen zu wiffen. Auch ich liebe die "épreuve avant la lettre", und das R. an meinem retuschirten Porträt von Raphael gabe ich um Bieles nicht weg. Ich spreche nur vom Schnellerblicken

bes Kleinen und vom Langfamsehen bes Großen; ich spreche nur von ber hingeriffenheit zu einem Sommerfleschen in dem Angesichte einer lebenbigen Grazie von Guido Reni. Ich sage nur, baß meine driftliche Toleranz so weit noch nicht gesommen sei, Kleinseher als Großseher zu verehren und Sylbenklaubersien für erhabene Poefis zu halten.

#### VII.

Ein Wort auch über reifebeschreibungsfüchtige Reisende.

#### 1.

Es ift nichts natürlicher, als daß jeder Reisende das Merkwürzbigste von dem, was ihme auf seiner Reise auffällt, verzeichne. Es ist auch eine sehr angenehme und nügliche Beschäftigung für ihn, sein Tagebuch am Gude der Reise durchzugehen und seine Reisez geschichte ins Reine zu schreiben. Ich glaube, wenn man mit mögslichtem Nupen reisen will, — es ist beinahe nothwendig. Ohne dieß vergessen oder verschehen sich wanche Eindrücke, Ersahrungen und Bemerkungen.

2.

Beinahe am nüglichsten ware es, feine Reifegeschichte auf ber Reife felbst in Briefen an Bertraute zu schreiben, und biefe nachher wieder burchzugehen und bas allenfalls zu scharfe Gepräge, bas ber erfte Gindruck gibt, etwas milber zu machen, ohne im Mindesten was abzuschleifen.

3.

Es ift auch, meines Bebunfens, gewiß, daß der, welcher den Borsfat hat, Alles aufzuschreiben, gemeiniglich genauer beobachtet und scharfer nachfragt, als der, der fein Tagebuch führt und feine Reises beschreibung zu machen gesonnen ift.

4

Aber nicht weniger wahr ift es mir, daß der zu fehr Schreibfüchtige vor Beschreibungssucht sehr oft schlecht beobachtet und oft sehr wesentliche Dinge übersieht und überhört.

ĸ

Bas auf bem Papier merkwürdig ift, ift es nicht alle Mal in ber Natur, und bas Merkwürdigfte in der Natur macht sehr oft auf dem Papier allenfalls eine schlechte Figur; hat wenigstens nichts Frappantes sür den, der die Sache selbst nicht zu sehen oder zu hören Gelegenheit hatte.

6

Die Reisebefchreiber richten baber gemeinigfich ihre Aufmertsams beit weit öfter und schäufer auf die erzählbaren Dinge, beren Beschreis bung furzweilig und unterhaltend ift, als auf die geiftigen und tiefern Charafter; sie gleichen ben Malern, die über einer schönen Beleuchstung die belifatesten Numgen, die zartesten Büge eines feingeistigen Gesichtes vernachläßigen.

7

Es bedarf großer Weisheit, eine gute und mahre Reifebeschreis bung auch nur für sich selber zu machen. Wer sie machen fann, ben halte ich für einen ber weisesten, ebeisten, gestreichsten Menschen.

8.

Ich gestehe, bag ich fehr wenige Reifegeschichten, — ich barf nicht fagen, feine — gesehen, bie jebem Gegenstande verhaltnismäßig bas geben, was ihm gebührt; bie fein Objekt zu sehr in Schatten stellen; feines zu vortheilhaft belenchten; jebes an bem Orte sehen laffen, an welchem es gesehen werben will ober soll; keines verschieben; keines ans seinem wahren, natürlichen Zusammenhange herausheben.

9.

3ch bin weit bavon enffernt, so unvernünftig und unbillig gu fein, zu verlangen: "Alle Reifebefchreiber follen gleich feben und

gleich fchreiben über biefelbe Sache!" Das hieße verlangen: "Sie sollen alle biefelbe Physiognomie, basselbe Alter, vieselben Sins bien, biefelbe Erziehung, biefelbe Nahrung haben!" verlangen: "Sie sollen Alle nur Einer und ebenberfelbe fein!"

#### 10.

Ich erwarte, verlange und fordere vielniehr, daß Seber mit eigenen Angen sehe, Jeder die Eindrucke bezeichne, welche dieser ober jener Gegenstand auf ihn gemacht. Er soll sein individuelles Bershältniß zu der gegebenen Sache bezeichnen. Wenn er dieselbe erft so beschrieben hat, wie sie Jedem erscheinen muß, so lese ich es alle Mal mit besondern Bergnügen, wenn er mir sagt, in welcher Relation er besonders mit dem beschriebenen Gegenstande steht, was der auf ihn, auf seinen innern Wenschen, gewirft hat.

#### 11.

Sobalb ich in einer Reifebeschreibung auf Stellen komme, welche lebendige, geistige, pittoreske Gegenstände beschreiben, so will ich diese Dinge durch das Medium des individuellen Beschreibers ansehen. Berschiedene Reisebeschreibungen sehe ich an als eine Menge geschlissener Gläfer, die für verschiedene Augen pastich sind. Ich versuche, welches meinen Augen am pastichsten ift, und wähle das, wodurch mir die Objekte am klarsten erscheinen. Mir ist jede Reisebeschreibung kalt und abgeschmackt, die so allgemein und so unindividuell ist, wie die Philosophie unserer Beit, die alle individuelle Realitäten und Person-lichkeiten ins Reich der Träume verbannt und lauter Abstracta auf dem Thron der Wahrheit geset wissen will, und sich groß damit dunft.

#### 12.

Liebe Reisebeschreiber, die ihr dieß Andenken aus Freundeshand empfanget! erlaubet ihr mir wohl, einige fleine bruderliche Erinnerungen, Bitten, Bunfche euerm Ohre zu vertrauen? Ihr werbet es mir, denke ich, nicht migbeuten, wenn ich euch in freundlicher Bertranlichkeit folgendes sage:

#### 13.

Bezeichnet eure Bemerfungen fcharf, genau erft fur euch allein, ale wenn tein Auge fie je feben, tein Dhr fie je boren follte.

#### 14.

Und, wenn ich euch einen mir fehr wichtig scheinenden Rath geben durfte, — unterscheidet bas Allgemeine von bem Besondern; unterscheidet ben Gindruck, ben irgend ein merkwürdiges Objett auf alle Menschen mit funf gesunden Sinnen machen muß, und benjenisgen, ben es auf euch besonders und allein machte!

#### 15.

Sondert auch fo scharf wie möglich das gehörte Urtheil von eurem eigenen! Fraget euch oft: "Wenn ich, Relsebeschreiber, nun von bieser Sache in meinem Leben kein Wort weder gelesen, noch gehört hätte, wie würde ich wohl bavon urtheilen? wie würde meine Beschreibung davon ausfallen?"

# 16.

Auch wünschte ich an biese für einen Reisebeschreiber wichtige Frage fogleich eine andere angeschloffen, die mir nicht unwichtig zu fein scheint; diese nämlich: "Wie würde ich die Sache ansehen, wenn ich nicht im Sinne hätte, sie in meine Reisebeschweibung aufzusaffen, oder wenn ich mir seit vorgenommen hätte, meine Reisebeschreibung nie einem Menschen zu zeigen?"

# 17.

Sobann mochte ich benen, die Luft, Trieb und Beruf fühlen, ihre Reifebeschreibungen Mehreren mitzutheilen ober fie gar zu publiseiren, mit der freundlichen Frage zwar nicht beschwerlich fallen, aber fie dennoch an fie zu thun wagen: "Hakte ihr es für möglich, eine wahrhafte, lehrreiche, nüpliche Reifebeschweibung zu verfaffen, die nicht voll unleidlicher Indistretionen sein muß?"

#### 18.

Ich bin ziemlich gereist, habe manches zu bemerken Gelegenheit gehabt, bas nicht swelch allen Reisenben sich zu zeigen pflegt; bin mit allen Arten und Klassen von Menschen umgegangen; habe auch wein Bromemoria gemacht; anch Briefe nach hause geschrieben; auch versucht, mit aller mir möglichen Schonung, Monschenfreundstichkeit und Detisatesse Beschreibungen von biesem und jeuem zu machen; aber ich bin noch nicht zu bem Begriffe von ber Möglichkeit einer schawf genauen, ocht charafteristischen Reisebeschreibung gekommen, welche mir nicht zugleich ein Monument von Untlugheit ober Indiskretion zu sein schie.

# 19.

Was ich hier Bertrauten im Vertrauen faze und wozu ich zwar, wie zu Allem, was ich je den Bertrautesten im tiefsten Bertrauen-fage, herzlich gern stehen will, dürfte jedach ohne Unflugheit und Indisfertion nicht öffentlich gefagt werden, und dieß allein schon wäre ein hinlänglicher Beweis von dem, was ich sage.

# 20.

Getrane ich neich, ingend eiwas durch die hinkunglichste Industion intuitiv flar zu machen, so ift es diese Behauptung, die wahrlich nicht aus der Luft herab gegriffen, sondern von unzähligen Ersahseungen, die sich alle Augenblicke erwahren oder wiedenholen lassen, abstrahirt ist. Sie verdient eine nähere Erwägung; zummt, da unfer Jahrzehend von uncharafteristischen und indistreten Reisebeschreibungen winnelt.

#### 21.

Bergest, Freunde! nicht, daß der Freund an Freunde schreibt, und daß er nicht fur die offene, weite, unendliche Welt schreibt, obgleich er nichts dawider hatte, wenn die offene, weite, unendliche Welt es allenfalls zu ihrem Nugen lefen wurde. Dhne genaue Charafterifirung ter Dinge, ber Menschen, ber Segenben, ber Staatsversaffungen, ber Staatsverwaltungen, ber Nationalcharafter, ber Kunstwerfe, ber Kabinette, ber Sammlungen, was ist eine Reisebeschreibung? Eine Weberholung bes allgemein und taufend Mal Gesagten! ein Zeitranb, ein Gelbbiehstahl, eine Berüdung und Bervortheilung bes Publifums, bessen Reugier, Leichtzgläubigkeit und Auckbotensucht, Lobsucht, Tabelsucht man auf bie unwürdigste und niedrigste Weise misbraucht!

#### 23.

Also charafteristische, treffende, meistenhafte, detaillirte Beschweisbungen, wobei man nicht in Berdacht der Gemeinpläglichkeit, der Biederholung, der Schweichelei, der Trivialität kommen kann? Run, gut! von der Schwierigkeit solcher Charakteristrungen an sich will ich so wenig wie möglich sagen, obgleich sich sehr viel darüber sagen ließe. Belch' einen Mann, welch' einen Kopf, welch' einen Blick, welche Ersahrung, Beltkenntniß, Bissenschaft, welche Gewandtheit, welche Schreibfertigkeit, welche Delikatesse der Kultur sest das vorans! und wo oder wie selten findet sich bieses Ales bei unsern reisebeschweisbungsfüchtigen Weisenden!

# 24.

Doch gesetz, es finden sich solche, die biese und noch mehr solche unentbehrliche Eigenschaften in sich vereinigen, mas werden wir dann erhalten, wenn wir ganz wahre, ganz naive, ganz charaketeristische, berbe, scharf genaue, freie Reisebeschreibungen erhalten? Ich antworte: Monumente von Unflugheit und Indisfretion; indeliefate Beschreibungen, die erbittern, beleidigen, Berwirrung, üble Laune veranlassen und gegen fremde Durchreisende roh, unhöflich, argwöhnisch, verschlossen und murrisch machen.

# 25.

3ch weiß in ber That nicht mehr, mas Unhöflichkeit, Unfitte

und Mangel an humanitat und Lebensart ift, wenn die möglichfte Broftitution berer nicht, die mir höflichkeit bewiesen und fich beeifersten, mir meinen Aufenthalt an einem fremden Orte möglichst augesuehm zu machen.

# 26.

Und Profitution ift es immer, und niedrige Sitte (wenn es eine niedrige Sitte gibt), wenn ich zum Beispiel Ungelehrte, die auch nicht den mindesien Anspruch auf Gelehrsamfeit machten, als Ungelehrte vor aller Welt taxire, oder den Mann, der mir gute Gesellschaft an feine Tasel lud und an dem ich allenfalls einige Eitelseit bemerkt haben mag, öffentlich als einen eiteln Wann affischire oder ihn und die ganze Gesellschaft unbedeutende, unausgestäte Menschen nenne; oder, wenn ich merken laffe, an dem Orte, wo ich allenthalben wohl ausgenommen mard, keinen, auch nur einigermaßen interessanten Menschen geschen zu haben; oder, wenn ich den Einen, den ich näher zu kennen Gelegenheit hatte, heraushebe, dem Publifum prozuzire, und zehn Andere, die mir nicht zu Gesichte kamen oder die ich zu prüsen keine Gelegenheit hatte, als noneristent übergehe.

### 27.

Wie viele, auch verständige, Reisende besuchen einen Gelehrten oder geistvollen Mann; der Zufall will, daß gar nichts Wichtiges ins Gespräch fommt. Der bescheidene Gelehrte drüngt sich auf feine Weise vor; er läßt das Gespräch seinen Gang gehen; spricht ein gang gemeines, unbedeutendes Wort mit ein; die halbe Stunde geht, ohne ein Berlangen nach sich zurückzulassen, vorbei; es wird ins Tagebuch aufgezeichnet: "Ganz gemeine Gespräche mit dem berühmten Manne! Der Bersassen von dem und dem Werfe wußte nichts als vom Wetter zu sprechen! Praesentia minuit samam!" Das liebe Publisum wird auf die nächste Messe davon benachrichtigt und bezahlt gutherzig die unbedeutenden Nachricht von den unbedeutenden Unterhaltungen unbedeutender Renschen mit einem viel bedeutenden

Gelehrten, — und bann heißt man das Lebensart oder Bahr: heitsliebe.

28.

D Lebensart ber meiften Reifegeschichtsschreiber unsers Zeitalters, ich mag bich nicht! D Bahrheitsliebe unserer fittenlosen, undante baren Schmaroger, ich verachte bich!

29.

Ber hat unparteilicher, mahrheitliebenber und gesitteter geschries ben, als Meiners? und, wie unmöglich war es auch Diesem Beisen und Berehrenswurdigen, alle Klippen auszuweichen!

**3**0.

In unserm Jahrhunderte wird freilich alles Unmögliche möglich! Man schleift die Baftille, seit Cagliostro ihr fluchte, und wird versmuthlich die Engelsburg auch bald bodeneben machen, die den sousderbaren Mann einschließt, der eine merkwürdige Klippe für alle Reisedeschreiber ist, die ihn sahen, nicht sahen, gesehen und nicht gesehen haben wollen; für Alle, die dem Genius Sekuli frohnen und nicht frohnen. In unserm Jahrhunderte, sag' ich, wird Alles möglich, seit man alles Unvereinbare zu vereinigen strebt; Christensthum und Deismus, Bertrauen fordernde Freundschaft und Bertrauen höhnende Gewissenlössielt. Alles vermöglicht sich nach und nach. Ohne Zweisel sommt die Reihe zulest auch an die Bereinigung der mir heute den 4. Juni 1790 Rachmittags um 3 lihr noch unverseindar scheinenden Dinge: "Möglichst charafteristische Mahrheit und möglichte Delikatesse und Diekretion in Reisedschreibungen fürs Publifum!"

31.

hat bem vertranlichen und vertranenswurdigen ober Bertranen ablodenben Reisenben ein höflicher, unvorsichtiger oder gutherziger Menschenfreund in einem tete a tete etwas von dem Innern seines Staates gezeigt; ihm einige Gebrechen und Blogen harmlos aufgesbeckt; ihm vielleicht mit der unbefangenften Einfalt diesen, jenen Mann

ì

von Ruf und Anfehen etwas berber charafterifirt, und ber mahrheiteliebente Reischeschreiber findet die Sache interessant genug, das ihm inner vier Wänden Bertraute der lieben Commerc Bublifum wieder ins Ohr zu sagen: in welche horrible Berlegenheit sept er den Offenen und Gutherzigen, selbst, wenn er ihn nicht neunt oder zu decken sucht?

32.

In so wenige Hande biese kleine Schrift immer kommen mag, ich bin zufrieden, wenn auch nur hundert Reisende das in Beherzizgung nehmen, was tausende nicht in Beherzigung zu nehmen beliezben; wenn diese hunderte nur einsehen, wie alle Bertraulichkeit, alle freie Mittheilung, aller freundschaftlich edle Genuß unmöglich gemacht wird, durch die indiskrete Bublizirsucht alles Gesehenen und Gehörzten, die so vielen Reisenden auf dem Racken sitzt und wie ein boser. Damon von Ort zu Ort mit ihnen wandelt: Zulest, zulest endlich wird Klugheit und Diskretion über Unbesonnenheit und Indelikatesse die Oberhand gewinnen.

33.

Ich will nur noch burch einige gang einfaltige und gewöhnliche. Beispiele zeigen, wie unmöglich es ift, charafteriftisch mahre und biefrete Reisebeschreibungen zu machen.

34.

Ich somme zum Beispiel in eine berühmte Kirche, die von Seite ber Baufunft und von Seite der Berzierung als ein Meisterstück gepriesen wird; ste ist die Ehre und Krone der kleinen Stadt (Solothurn?), die sie mit unfäglichem Auswande bauen ließ. Man weist mir mit der dienkfertigsten höflichkeit alle Barzüge, die sie hat, und die kein. Mensch ihr absprechen wird; allein ich entdede doch Fehler, die ich allenfalls mit einem bescheidenen Ausbrucke auf eine unbeleidigende Beise bemerken darf. Ich sinde die theuer bezahlten Gemälde bei: weitem nicht so vortresslich, als sie gehalten werden, und weit unter dem Preise, den die Künsstler, forderten. Ich darf, ohne zu beleidigen,

fagen: "Boht theuer bezahlt! Ich fürchte beinahe, die Karben werseben ersterten!" ober so was. Aber, wie wenig ist das von dem gestagt, was ich sagen könnte, wenn ich meine ganze Empsindung zu Tage legen sollte, und, wie würde ich mich wieder vor den Emwohsnern dieser Stadt, die alle mögliche Attention für mich hatten, dürzsen sehen lassen, wenn ich von aller Welt ihnen ihre unschuldige Freude an dem non plus ultra ihrer Ideale verderben und ohne Zuzuckhaltung Alles sagen würde, was mir ausgefallen war!

#### 35.

Ift ber menschlichen Gesellschaft, möchte ich fragen, nicht tausend Mal mehr an Gesegen der Dankbarkeit, der humanität, der Hospipitalität und wechselseitiger Bertraulichkeit und Dienisfertigkeit gelegen, als an der Kritik der Architektur eines Gebändes oder eines Kirchengemäldes? Und, soll ich sofort von Ort zu Ort hingehen und allen Mängeln nachspuren, um meinen Scharfsinn und meine Bahrheitsliebe aller Welt aufzutischen, umbekümmert, ob ich damit gegen alle Gesetze des Bohlftandes und guter. Sitten anflose?

# 36.

Ich komme in ein Kabinet von Kunstsachen, bas ich mit Bergungen sehe; ber Besitzer erweist mir alle Höflichkeit; er macht mich auf die schönsten und kostbarken Stücke ausmerksam; er macht mir eine vergnügte Stunde, vergutet mir manchen leeren, weggeworfenen Augenblick. Ich bewundere, was ich mit Wahrheit bewundern kann; ich mache ihn hinwiederum, wenn ich kann, auf Schönbeiten ausmerksam, die ihm an diesem oder jenem Kapitalstück entgangen zu seinscheinen. Ich schweige, oder wage einen bedenklich fragenden Blick, wenn er mir ein Lieblingsstück als ein Original von diesem oder jenem großen Meister vorzeigt. Meine Ueberzeugung, sagt mir: "Kopie!" Ich sehe, daß ihm die ganze Schönfung zu verschwinden scheinen will, wenn man ihm die Originalität seines Lieblingsstückes zu bezweiseln wagen wollte. Ran läßt es also bei der leicht versteb-

baren Zweiselsmiene, Zweiselsstrage bewenden. Das Stud ift von allen Kennern bewundert; in allen Beschreibungen berühmter Kabisnette gepriesen. Seine halbe Glückseligfeit beruht auf dem Wahne der Originalität dieses Studes. Soll ich nun hingehen, und ohne Beruf aus bleßer Wahrheiteliebe aller Welt sagen: "Zuverläßig kein Original!"

#### 37.

3ch tenne Reifebeschreibungen, die sehr schonend mit allen berühmten Namen umgehen, keinem Manne von Ruse zu nahe treten; Alles rühmen; alles Unrühmliche flüglich übergehen; sehr amufant und
sehr uncharafteriftisch find, und sich dann an unbedeutend geheißenen Menschen (die aber in den Augen Gottes und der Bernunst nichts weniger als unbedeutend sind) schablos halten, und diese mit einem geistlosen Zuge bezeichnen, um sich doch das Ansehen von Unparteilichfeit zu geben. Auch diesen, liebe Reisende, mit denen ich, vermittelst dieses Büchelchens, in Berhälfniß siehe, werdet ihr nicht gleichsein wollen?

### **3**8.

Ich fenne einen Mann, der mir auf einer Reise nicht nur mit all' den Seinigen alle erdenkliche höflichfeit bewies, und das mit einer Einfalt, Demuth und Unbefangenheit, daß ich ihm wahrlich zehn Mal mit meiner Tochter die hand hatte kuffen mögen, der mir, obgleich ich in keinem genauen Verhältnisse mit ihm stand, auf der Stelle, da ich mich in einer Berlegenheit befand, die er mir mehr abmerkte, als von mir vernahm, auf die edelste, großmuthigste und beschelbenste Weise heraushalf, so daß ich seinen Namen nie nennen werde, ohne Achtung, Chrsucht und Dankbarkeit in meinem Innersten zu fühlen. Wie kann ich nun diesen in der, ich hatte bald gesagt, oft hnusschen Geniesvrache unserer Reisenden, einen unbedeutenden Mann nennen und mit Berachtung von ihm, der, dem himmel sei gedankt, freilich nichts geschrieben hat, sprechen, weil er freilich aus Gelehrsamkeit und Genialität seine Ausprüche macht, vielleicht hie und da ein Ka-

binetchen anders möblirt hat, als wir es allenfalls möbliren würden, oder eine Statue in seinem Garten schöner sindet, als wir ? Wie kann ich nun, sage ich, in meiner Reisegeschichte einen solchen Mann übergehen, der mir am kleinsten Finger mehr werth ist, als hundert Tagdiebe und Pranumerationen sammelnde, unabtreibliche Schwindeltöpse von Reisebeschreibern, die auf Anderer Unsoken reisen, und auf ein Baar verliebte Reime ohne Liebe ihre gange Eristenz seinen und, wie kann ich ihn, ohne seine Unbekanntheit liebende Bescheibenzheit zu beleidigen, nennen und charafteristren? oder, wie kann ich aus Wahrheitsliebe inhuman und niedrig genug sein, das, was ich vielleicht weniger Glänzendes an ihm bemerkt haben möchte, der Welt vorzuerzählen?

# 39.

Ich wieberhole, und freue mich, es bis zum Ueberbruffe zu wiesberholen: Mir scheint, die Quadratur des Zirkels ift leichter zu finden, als das Mittel, eine möglichst wahre und möglichst diektrete Reisesbeschreibung, die mich und keinen redlichen Mann in Berlegenheit setzt, zu schreiben.

# 40.

Ein allerneustes Beispiel, Tobler's Reisetabletten, über zengt mich aus Neue wieder von dem, was ich sage. Wie wenig individuell Charafteristisches konnte gesagt werden, weil Niemand durch indisfrete Specialitäten beleidigt werden sollte? Wie mußte die Originalität des Bersassers selbst auftreten, um die Lücken dessen zu füllen, was man in einer Reisedeschreibung historisches eigentlich erwartete! wie mußten Resterionen und Empsindungen die Stelle des interessanten Auftritte vertreten, und auch da, wo mit vieler Naivetät solche erzählt werden, wie gefährlich nahe an unklagen Insbiskretionen scheint der doch so humane Versasser vorbei zu kommen!

#### 41.

Ber ift vedlicher, belifater, humaner, gerabfinniger, leibenschaft, IL

lofer, unbefangener, ale Barbe? und wie gefahrlich nabe fcheint er bieweilen an bem Scheine unfluger Indiefretionen vorbeizuftreifen !

# VIII.

1.

Es gibt ausförschelnbe Reisenbe, Spione, Hörchler, Laurer; eine andere Rlasse, die sich an die vorige — die reisebeschreibungs: süchtige — anschließt.

2

Sie wollen nicht schreiben, nur erzählen; fie thun keine ernfte, wichtige Frage, welche auf einen großen Zweck zielte; fie haben kein Bedurfniß nach etwas Bleibenbem und Ewigem.

3

Man ist unendlich aimabel und honnett, wenn man sie mit einer etwas wigreichen Anesbote unterhalten kann, wenn man ihnen ein Geschichtschen vertraut, das sich anmuthig wieder erzählen läßt, und das noch eines Zusabes von kolorirendem Wige empfänglich ist.

4.

Ste umschleichen euch so höslich, listig, balb mit bieser, balb mit jener sein ansholenben Frage, welche euch insinuiren soll, daß sie bereits viel mehr von der Sache wissen, als sie wirklich wissen.

5.

Sie verstehen's, euch so zweibentige Ausbrucke an die Zunge zu legen, benen ihr sodann mit hingeriffener Einfalt eine mehrere Bestümmtheit gebt, auf welche sie sogleich zugrelfen, welche sie mit einer solchen Zuversicht wiederholen, als ob sie diesen bestimmten Ton ausgegeben und euer Halbwissen zum Ganzwissen geprägt hatten, — sie, benen kaum ein Schatten von Oberstäche bekannt war.

6.

Eine gemeine und gefahrliche Rlaffe von Menfchen, beren gange Beiftebtraft in feelenlofer Ausholungefunft beftebt, Die enre Unbe-

stimmtheiten in Bestimmtheiten verwandeln, und enre Bestimmtheiten in scharf harten Umriffen kopiren und zu gräulichen Karikaturen erniedrigen.

7.

Sie find vollgepfropft von taufend Geheimgefchichten, gegen welche fie eure Geheimgefchichten einzutaufden suchen.

8

Sie machen euch leicht einen Angenblief vergeffen, daß fie mit enern Erzählungen gerade benfelben Berkehr treiben werben, wie mit benen, welche fie au andern Orten eingehandelt haben.

9.

. Euch felbst wollen fie auf feine Beife genießen , fondern nur etwas Anetbotliches, Erzählbares von euch auffassen.

10

Raum wenden fie fich von euch weg, fo kehren fie fich mit berfelben einschmeichelnden Schmiegsamkeit an euern Herzensfreund und an euern Tobfeind, an den Wirth und an den Rellner, an den Durchreisenden und an den Lohnlakei, um noch eine zweite, britte, vierte Anekote von euch auszulauern.

11.

So reisen sie von Ort zu Ort, und machen sich allen gemeinen Menschen, bie auch nur in dem Anekdenelemente leben, wo nicht lieb, doch interessant; während dem Alle, die sie näher kennen und edlere Bedürsnisse haben, mit mitseidiger Berachtung sie ansehen und völlig überzeugt sind, daß ihr ganzes Berdienst in zusammengeslickten, vielfardigen Lappen besteht, und daß wenig oder nichts Eigenes oder Originelles übrig bleibt, wenn man sie von allen zusammengelesenen Anekdoten und Urtheilen entblößen könnte.

12.

Ich fenne folche, welche Urtheile über wichtige Menschen und Bucher, welche fie berühmten Namen abgehorcht und abgelauert ha-

ben, gleichsam buchkablich auswendig lernten und in meiner Gegenwart mit einem kleinen Busate von Impertinenz als ihre eigenen reifen Urtheise wiederum an den Mann brachten, und Anckoten, die ich ihnen felbst erzählte, vergeffend, daß ich sie ihnen erzählte, und daß sie ihnen damals ganz fremd waren, als längst gehörte, wohl gebrüfte, zuverläßige Geheimgeschichten, die sie von hoher Hand her hätten, nicht ohne bestimmende Zusäte wiederholten.

#### 13.

D, ber armseligen fleinlichen Seelen! bie nur von Commerage leben, und benen Alles, was in das Innere des Herzens bringt, den unsterblichen Geift nahrt, die Bernunft erheitert, den moralischen Sinn schärft und verseinert, gleichgültig, ja wohl gar efelhaft ift; die, sobald sie außer den Kreis wieder erzählbarer Anesdoten herausgetrieben werden, sich in der durresten Durre und in der öbesten Debe besinden.

#### 14.

Es sei ferne von mir, bamit ben Freunden interessanter Anefboten oder seinen Prüsern der Menschen durch das bisber Gesagte zu
nahe zu treten. Ich weiß, was die Beranlassung mit sich bringen
kann; weiß, welcher mannigsaltigen Unterhaltungen das menschliche Leben bedarf; weiß, wie lehrreich eine (ganz philisterische) Anekoote
für den Weisen werden kann. Aber, ich möchte doch in der That alle
meine lieben reisenden Freunde auf diese Klasse von Menschen ausmerksam machen und sie warnen, sich nicht so leicht an solche Aussörschler
anzuschließen, ihnen nicht so leicht zu glauben, noch viel weniger
ihnen etwas Beträchtliches zu vertrauen. Ich möchte sie bitten, sie
bann und wann, wenn sie dieselben über einer indiskreten Schwäßerei
ertappen, die der Lüge so nahe kommt, wie dunkler Schatten der
schwarzen Farbe, etwas derb anzusehen und sie allenfalls ein wenig
auf die Finger zu klopsen.

# 15.

Das Gewöhnliche und Fatalfte bei ben Ergahlungen biefer Lente

ift, daß, wenn ste auch allenfalls buchstäblich wahr erzählen, ste änßerft selten fähig sind, das Ensemble zu fassen und das Semälde in der Rahme der Beranlassung und in dem Lichte, in welchem es thnen gezeigt worden, wieder zu zeigen. Es sehlt ihnen an Sinn und an Redlichseit, an Bonsens und Erzählungskunft, irgend etwas Delikates, Nüanzirtes in seiner vollen Klarheit und Reinheit lebendig darzustellen. Ihre Ausmerksamseit verlor sich zu sehr im Detail; hing sich hie und da zu seit an einzelne Ausdrücke, die ihnen ausschlen und ihnen das Ganze zu bedecken und vor ihren Augen zu verschlingen schienen; und bennoch, weil sie für die gewöhnlichen Wenschen vortressliche Erzähler sind und Allem, was sie sagen, einen sesten Ton von Zuversichtlichseit zu geben wissen, machen sie seine geringen Eindrücke und veranlassen oft Gerede und Urtheile, Berwirzungen und Zerrüttungen, die von den peinlichsten Folgen sind.

# 16.

Unterscheibet euch, liebe Reisenbe, bie ich Freunde nennen barf, von biefer gahlreichen Rlaffe halb weiser und nur halb menschlicher Menschen. Erniedrigt euch nie zu kleinen Bedürfniffen und fleinen Mitteln, sie zu befriedigen, und erwartet nicht, daß ich euch ein Wort weiter predige.

# IX.

# Jefuitische Reisende.

#### 1.

Bon biesen soll ja bie ganze Welt voll sein? biese sollen ja in allen Gestalten und Meibungen zu uns fommen? Bor bies sen ift man ja keinen Augenblick sicher? Sie sind ja, wo man sie am allerwenigsten vermuthet? biese bemeistern ja Alles, und lassen sich von nichts bemeistern? erforschen Alles, und sind unerforschbar? Unter biesen seib ihr vielleicht selbst, ihr eblern Freunde, welche ich für die weisesten und aufrichtigsten der mir bekannten Sterblichen zu balten geneigt bin? Mag es fein, wer es fein will! Mögen bie Roheften aller Sterblichen mit diesem feinen Sinne fich über euch und mich mofiren und mit bem blendenden Sonnenglanze ihrer Alugheit unfer bescheiber nes Sternenlicht von der kleinsten Größe vernichten!

3.

Ich werbe keinen zu biefer gefährlichen Klasse jesuitischer Geister rechnen, ber mit ber Einfalt eines Kindes und ber Starke eines Mannes, der mit der Beisheit eines Erfahrnen und mit der Bescheis denheit eines Bahrheitsliebenden reiset; keinen, der ruhlg hören, mit dem Accente des Bedursussisses fragen, mit dem unentlehnten Lächeln Bahrheit sindender Freude jede Belehrung annehmen, jeden Aufschluß über wichtige Dinge dankbar in seine Seele auffassen kann.

4.

Ich werbe keinen zu biefer gefährlichen Klasse jesuitischer Geister rechnen, ber keine Spur von schleichender Schmeichelei ben einen Angenblick und von bitterer Decision ben andern sehen läßt; keinen, in bessen Atmosphäre mein Herz freier und offener schlägt und bessen hat.

5

Aber unerbittlich werbe ich alle bie für verächtliche und gefährliche jesuitische Geister halten, welche mit großen Projekten und kleinen Seelen, weit aussehenden Planen und kunftlich schlauen Mitteln, mit gebogenem Rücken, schielenden Augen und spottlächelnd sußen Lippen auf mein Zimmer kommen, im Borwartsschreiten zurücktreten und mit der Beschelbenheit golbenem Gebiffe iher wüthigen Impertinenz kaum einen Augenblick Meister werden können.

6.

Unerbittlich für elend jesuitische Geifter werbe ich halten alle ble= jenigen, bei benen mir fogleich und alle Augenblicke wieber bie Gra innerung an jene sichkliche Gesellschaft zu Sinn kommt, von benen meine Urkunde sagt, daß sie zum kindlichsten und mannlichsten aller Manner mit bem Schalksworte gekommen seien: "Weister! wir wissen, daß du wahrthaft bist und lehrest den Weg Gottes in der Wahrheit, und achtest Niemand, denn du siehest die Verson des Wenschen nicht an, darum so sag' und: Was dünket dich? Ist es recht, daß man dem Kaiser die Schahung gebe oder nicht?"

7.

Unerbittlich werbe ich alle bie für verächtliche und armselige jesuitische Geister halten, die es gar nicht verbergen konnen, daß sie Alles darauf anlegen, sich unser zu bemächtigen, einen Ascendant über uns zu erhalten und uns, indem sie uns zu erheben scheinen, mit glatten Worten zu unterjochen, sich dann und wann einen Blipftrahl ihrer Superiorität über uns entgehen lassen und unsere Betrossenbeit sogleich mit einer fein ausgedachten Schmeichelei wegzuwischen suchen.

8

Unerbittlich werbe ich alle biejenigen für armselige jesuitische Geister halten, die sich ohne Beruf und ohne Kraft ein seierlich ernstes Ansehen geben und mit wichtigen Warnungen ausgezogen kommen; deren Ton und Miene auch dem mittelmäßigsten Wenschenkenner von gerasdem Sinne sade, falsch und abgeschmackt vorkommen muß; die sich seiten einen Augenblick von dem Berdachte entlasten können, daß sie den Importanten spielen und mit geheimen Kenntnissen von der äußeresten Wichtigkeit blenden und täuschen wollen; die auch die liebreichste Gutherzigseit mit dem Argwohne ansehen muß, daß sie sich unentsbehrlich zu machen suchen und deren Entbehrlichseit gerade so fühlbar ift, als die Last ihrer Zudringlichkeit, wodurch sie sich unentbehrlich zu machen freden.

9.

Unerhitflich werde ich alle die für verächtliche jesuitische Geister halten . welche durch Bersprechungen fordern und lösen und burch

Drohungen binden und bejochen wollen; welche unfere schwächfte Seite belauern und, sobald wir ihnen eine Blöße von dem Umfange eines Rabelfopfes geben, fich sogleich gleichsam in eine Radelspite zusammenzuziehen scheinen, um auf diese schnell erblickte Bloße eindringen zu können.

10.

Mit einem Borte, ich werbe allenthalben ba Jesuitismus vers muthen, wo man Schalfslächeln und Feierlichkeit, Schmeichelei und Derbheit, Kriechsucht und herrschsnatt, Fabheit und Pratenfion, herzelofigfeit und Weinerlichkeit, Einfalt und Schalkskniffe, mithin unverseinbare Dinge mit einander zu vereinigen sucht.

#### 11.

Bor biefen Menschen hutet euch, liebe Reisende! Sie kommen in Schafskleibern zu euch; inwendig aber find fie reißende Bölse!

#### 12.

Aber noch mehr, hutet euch, liebe Freunde, unschulbig redliche. unbefangene, wadere, gerade, eble, kindliche mainnliche Seelen, die mit Schlangenkugheit und Tauben: und Rindereinfalt den Wölfen in Schafskleibern entgegen gehen ober ausweichen — mit den Wolfen in Schafskleibern in Eine Rlasse zu setzen! Das ware ärger, als die ärgste Jesuiterei der ärgsten Zesuiten, und von gefährlichern Folgen, als Alles, was unsere traumreiche Beit von den reisenden Jesuiten Gefährliches geträumt hat!

# X.

Indistrete Reisende.

# 1.

Ihre Bahl ift Legion, fagt man; benn ihrer find viele. 3fr felb nicht unter biefen Bielen, Freunde, benen ich bieß übergebe!

2.

Ein bistreter Meufch macht fich feberleicht; ein indistreter bleis schwer, und bilbet fich wohl ein, feberleicht zu fein.

3.

Je fchwerer Einer ift und je leichter er fich ju fein scheint, befto indisfreter ift er.

4

Der indistrete Reisende ift berjenige Egoift, ber fich nie, und bes Andern Lage und Umftande ganzlich vergißt. Je mehr er bes Andern Lage und Umftande fich aus den Augen radt, und nur an sich bentt, besto brudender und indistreter wird er.

5.

Der indiskrete Reifende kommt unangemeldet zu einem Manne von Geschäften, und benkt nicht daran, zu fragen: ob er zur ungelegenen Zeit komme? merkt und ahndet entweder nicht die Betretenheit und Berlegenheit beffen, den er, ohne alle freundschaftliche Berhältniffe, unangefragt besucht; oder merkt sie, und thut nicht dergleichen, als ob er sie merke.

6.

Der indiskrete Reisenbe liegt bem Manne von Geschäften auf bem Halfe, und hütet sich, ihm eine anständige Gelegenheit an die Hand zu geben, bei welcher er ihn merken lassen kann, daß er Geschäfte hat. Umsonst schweigt der Besuchte. Umsonst sieht er mit einiger Berwirrung rechts und links. Jener merkt nichts, ober will nichts merken. Umsonst gibt er die einstlibigsten und trockensten Anteworten; umsonst ruft man ihn ab; umsonst wird jener gewahr, daß er auf dem Punkte war, auszugehen. Er merkt nichts und will nichts merken.

7.

Der indiskrete Reifenbe forbert, daß man ihm ben größten Theil seiner Zeit ausopsere; daß man Alles über ihm, und ihn ja keinen Augenblick vergesse; daß man ihn überall beglette und bediene, als ob man neben bem nicht das Minbeste zu verrichten hatte.

8.

Der indiskrete Reifenbe, ber fich aufagen lagt, kommt eine halbe Stunde früher, ober eine Stunde fpater und bleibt eine Stunde langer, als man ihm bestimmte.

#### 9.

Der indistrete Reisenbe thut Fragen, auf welche es eben fo schwer ift zu antworten, als nicht zu antworten; thut Bitten, bie eben so schwer sind zu gewähren, als abzuschlagen.

#### 10.

Der indiskrete Reisende lobt euch ins Angesicht, daß ihr die Augen nicht aufschlagen durft, oder tadelt so derb, daß ihr nicht wisset, wo ihr die Blicke hinwenden wollt.

#### 11.

Der indiskrete Reisende bestellt euch an einen britten Ort auf einen Spaziergang, in ein Kabinet, ober in den Gasthof auf eine bestimmte Stunde, und läßt euch wenigstens eine Biertelftunde versgebens auf sich warten.

#### 12.

Der indisfrete Reisende entlehnt von ench Bucher, Manuffripte, Beichnungen, die er ench bei seiner Abreise zurückzugeben vergißt, und die er euch, auf eure Erinnerung hin, allenfalls beschmutt und unfrantirt zurücksendet.

# 13.

Der indistrete Reifende läßt Briefe, die ihm gutommen oder nachgeschickt werden follen, an euch adressiren, läßt sie euch bezahlen, und bekummert sich keineswegs um die Wiedererstattung.

# 14.

Der indistrete Reisenbe hinterläßt und belaftet euch mit Auftragen aller Art, bie euch Beit toften, Mahe toften, Gelb koften, und, wenn es wohl geht, so bauft er euch nach einem halben Inhre in einem Briefe, für ben ihr einen halben Thofer anslegen mußt.

## 15.

Der indistrete Reisenbe senbet euch, wenn er euch befonders ehren will, ein schlecht gemachtes voluminoses Portrait von seiner ganz unbedeutenden Person, und blitet euch mit aller möglichen Höflichfeit, es als ein nicht unwürdiges Andenken über euer Pult aufzuhängen, und all' euer Nachbenken reicht nicht hin, in eurer Wohnung einen Winkel aufzusinden, wo es nicht übel angebracht ift.

## 16.

Der indisfrete Reisende anerbietet euch feine Korrespondeng, ob er gleich nicht weiß, was er euch zu sagen hat, und obgleich er weiß, daß er euch nichts zu sagen weiß.

## 17.

Der indistrete Reifenbe gudt mit aller möglichen Sittevergeffenheit in jeden Binkel eners Zimmmers, hebt, wenn ihr ench
einen Augenblick wendet, umgelegte Papiere auf, und naht fich mit
feiner Nafenfpige angefangenen Briefen auf eurem Pulte.

#### 18.

Der indistrete Reisende fängt an, euch eure herzensmeinung über eure ober seine Freunde, eure ober seine Feinde, und besons bers, seid ihr in dem Ruhm eines Physiognomisten, über seine Physiognomie an fragen.

## 19.

Der indiskrete Reifenbe fagt euch die allerunangenehmsten und schiesten Dinge, die er von Andern über euch gehört hat. Er nennt euch zehn Mal in einer Bierteiftunde die Namen ber Menschen, von denen er weiß, daß sie wider euch eingenommen und euch von Berzen gram sind, und spricht verächtlich von enern Freunden, euern Mitburgern, enern Lieblingsmeinungen, euren Schristen.

# 20.

Der inbietrete Reifenbe fann fich fo weit vergeffen, fo weit von Sitte und Lebensart entfernen, bag er in ener Bimmer bringt, über ench herfahrt, ben unbernfenen Inquistor macht; euch bie Bistole, so zu sagen, auf bie Bruft sett; ench über eure Freundsschaften und Feindschaften, herzensmeinungen und herzensangelegenzheiten, Privatgespräche und Korrespondenzen die bestimmtesten und richterlichsten Fragen vorzulegen sich erdreistet, und ein unerbittliches Todesurtheil über euch fällt, wenn ihr seine schamloseste Schamlosigkeit impertinent sindet.

21.

Der indiskrete Reisende bittet ench um Mittheilung solcher Dinge, auf welche er weber als Mensch, noch als Reisender, noch als Freund, noch als Christ, bas allergeringste Recht hat.

22.

Der indiskrete Reisenbe, ben ihr in ein Zeughaus, auf eine Kunstkammer, Bibliothek ober Kabinet begleitet, hütet sich sehr, euch merken zu lassen, daß er merke, daß ihm und nicht euch obeliege, das Trinkgelb zu bezahlen, und wenn ihr bezahlt habt, so ist ihm eine Last ab dem Herzen. "Was machen Sie da?" sagt er, als ob er unwillig erstaunte, und läßt euch noch denselben Abend das Schiffe oder Weggeld für sich bezahlen.

23.

Der indiekrete Reisende wird die Zeit gestissentlich auszuspahen wissen, wann ihr zu Mittag effet, zu Nacht effet, eine Gesellschaft im Hause habt, oder besuchet, zu welcher er nicht zu gehören scheint, und wird sich zu bieser Zeit unabtreiblich bei euch einsinden. Umssonst, daß ihr nach der Uhr sehet; umsonst, daß ihr euch gegen alle Einladung verstocket; umsonst, daß ihm seine Nichthiehergehöstigkeit und Ueberlästigkeit momentweise schwer ausschlieben ferz falle. Er bleibt nun einmal da, verbreitet die bitterste Berlegenheit um sich her, und seht die allergrößte Langmuth und die allerchristlichste Gesbuld auf die äußerste Probe.

24.

Der indiefrete Reisenbe brangt fich besonbere bann gu, wenn

thr über Familienangelegenheiten ober mit einem herzensfreunde zu sprechen habt, was ibn weber wenig, noch viel angehen fann. Er achtet es nicht und will es nicht achten, wenn Jemand ganz allein mit euch sprechen will.

25.

Der indistrete Reisenbe wird euch burch bie allerunbebeutenbfte und frembefte Frage unterbrechen, wenn ihr in bem ernsthafteften und wichtigften Gefprache feib.

26.

Der indistrete Reisende, der euer Naturalienkabinet, eure Gemalbesammlung, eure Porteseuilles von Zeichnungen durchgeht, eure leicht verführbare Gutherzigkeit kennt, und nicht kennt die fatalen Eindrücke, welche seine Unbescheidenheit zu verursachen pflegt, hebt ench einige Stucke mit solchen Lobeserhebungen heraus, greift immer darauf zu, als wollte er sie nur für sich auf die Seite legen; sagt euch die scharmantesten Sachen von der Welt, die ihr endlich — ihr mögt wollen oder nicht — um seiner Unverschämheit willen genöthigt seid, sie ihm anzubieten. So schießt kein Abler auf seinen Raub, wie er das Wort der Anerdietung an beiden Enden mit offnem Munde aufschnappt, und ehe man eine hand umwenden kann, das Stück unter seine Arme nimmt und "gehorsamer Diener!" macht.

27.

Der indistrete Reisende wiederholt immer die Fragen und Bitzten, die man mit aller möglichen höflichkeit auszuweichen, abzuslehnen, unerfüllt und unbeantwortet zu laffen gut fand.

## XI.

Auch noch ein Wort von armen, unglücklichen, verfolgten, tollektirenden Reisenden.

1.

D, bie haben ein hartes, fcmeres, oft taum erträgliches Schidfal! Unter ben bittern und bangen Stunden meines Lebens

sind gewiß nicht wenige die, welche ihr Andlick und die Unmöglichkeit, ihnen zu helfen, mir verursacht. Wer follte es ihnen nicht verzeishen, wenn sie indiskret und zudringlich sind? An wie Wenige dursfen sie sich wenden! Wie bald werden sie abgewiesen und weggesdrängt! Wit welcher Verachtung sehen hundert reiche Reisende aus ihren schwer bepackten Karossen auf sie herad!

2.

D. reiche Reisenbe! bie ihr mich euern Freund, ober euch Freunde von mir ju nennen gernhet, lagt Freunde von mir, euch bie Freundesbitte ans Berg legen: feib menfchlich gegen biefe, wenn auch gleich oft zubringlichen Ungludlichen! Ihr benft wohl, ohne mein Erinnern, bag fie ein beschwerbevolles Leben führen, und oft in ber ichrecklichen Rothwendigkeit find, unabtreiblich ju fein, wenn fie nicht verschmachten wollen! D, fest euch, Reichere, Gludlichere, bie ihr mit aller erbenflichen Bequemlichkeit reifet, oft in ihre ungemiffe, peinliche, taufend Wibermartigfeiten ausgesette Lage binein! - D, erleichtert, wie ihr fonnt - man fann fehr viel, wenn bas gute Berg ehrlich wollen heißt - ihre Laft, und trodnet ihre oft fcmer herabfallenden Schweifitropfen! Jeder weise und aute Menfch halt viel, fehr viel auf ben Weisen, Guten und Eblen, welcher von ber Sohe bes Stanbes auf Geringgenannte herabsehend, aus ber Rulle feines Reichthums auf armer Durftigfeit mit bruberlichen Bliden verweilt.

3.

Darme, verfolgte, franke Reisende! die ihr dieß vielleicht nie zu lesen bekommen werdet, wie kann ein Ohnmächtiger, der mitseidig und bebend zusammenfährt, wenn er euer einen erblickt, ein Wort des Arostes in euere Seele fallen lassen, das außer allem Berdachte ift, bloß Kalistinn zu becken — ach! ein bleibendes Arostewort, das euch so erquickend ist, wie das ebel gegebene Almosen, eines Reichen:

D, verzagt nicht! verzagt nicht! Anch ench fcheint, Arme, bes Baters Allerleuchtenbe Sonne! Des Mondes Licht ift für ench auch! Auch für euch schuf Gott mitleibsburchbrungene herzen! Sanbe, zum helfen schnell, schuf wahrlich für euch auch ber Bater!

### XII.

# 1.

Betrüger! Soll ich euer auch gebenken? Darf ich euch auch in die honnette Gesellschaft treten lassen, welche ich bisher meinen Lesern vorsührte? — Als Reisende habt ihr dasselbe Recht, welches Alle haben. Kommet nur, arme Unglückliche, und hört, in Gegenswart meiner Freunde, ein redlich naives Bort an! — (boch alle Raivetät hat ein Ende, wenn man darauf Ansprüche macht, oder sie ankündigt), und was habt ihr Betrüger mit Naivetät zu thun? Die Schlimmsten von euch, viel, sehr viel! Die Schlausten sind Aussaumter aller Naivetäten; der Naivetät kann keine Klugheit wisderstehen, und der ernsthafteste Richter kann durch sie irre geführt werden; dieß im Borbeigange.

2

Beirüger! Lügner! vorgeblich Unglückliche, boch, wer ift wahrs hafter unglücklich, als ber Borgebliche, ber Unglück lügt, anberes Unglück aushängt, als bas, was ihn wirklich brückt? Unglück-liche! Sollte burch einen kaum gebenkbaren Borfall blefe Schrift in eure Hände fallen, so laßt mich euch ein Wort in die Seele predigen!

3

Herzlicher, als ihr benken könnt, bedaure ich euch, und bie Umftände, die euch zur Lüge reizen, und euch die Nothwendigkeit, zu täuschen, vortäuschen! — Ich weiß, kein Mensch ist von Natur ein Lügner, und es ist nur Mangel an Weisheit, nur Unaufwerksamkeit auf würdigere Mittel, glücklich zu sein, welche Schuteken und Betrüger macht. Ihr wurdet es ungern, und ftranbtet euch lange gegen biesen innern Wiberspruch mit ber Wahrheit und euch felbft!

4.

Aber ein borniger Weg, ben ihr betretet! Ein schlüpfriger Pfab, auf bem ihr an Abgrunden gaufelt! Ener Lachen ift Mutter bes Weinens, und euere Thranen selbst find wenigen, benen sonst nichts heiliger ift, als Menschenthranen, ehrwurdig.

5.

Ihr mögt fo fein fein, als ihr wollt, ihr feib verrathen und getannt, ehe ihr's vermuthet! Unficherheit und Unglaube an euch felbst ift euch auf der Stirne geschrieben, und Mistrauen und Argewohn begegnen euch auf allen Gesichtern.

6.

Rein Sterblicher schließt sich gern an euch an; ihr seib versachtet von allen Berächtlichen und Berehrenswürdigen! Reinen Ausgenblick ruhig! Bei keinem erhaschten Genuffe ganz froh! mußt oft ben kleinsten Betrug sehr theuer bezahlen, wenn auch bann und wann ein großer euch hingeht.

7.

Ein Biffen redlich erworbenes Brot fchmedt ehrlichen Lenten so gut. 3ch muniche, daß ihr nach dem Bersuche Appetit betärmet! Alles ift möglich dem, der noch Kraft hat, mit allem Ernfte zu wollen.

8.

Ach, wenn ihr wüßtet, wie schrecklich ihr redlichen Reisenben schadet; ihr würdet euch, mit einem Menschenherzen in der Bruft, schämen, unredlich zu sein, und durch eure Unredlichkeit den allges meinen Glauben an Redlichkeit zu schwächen!

9.

Ber redlich ift, ober es von herzen fein will, follte ber nicht Einen Redlichen finden, ber ihn auf ben Beg ber Redlichfeit fuh: ren fann?

Sollte Gott im himmel bie umkehrenbe Reblichkeit verschmache ten und verzweifeln laffen, ba er die muthwilligste Unredlichkeit schonend und langmuthig tragt?

#### 10.

Uebrigens, eble Reisenbe, seib nicht unebel gegen Uneble, welche, Gott weiß was für geheime peinliche Umftanbe, wo nicht in die Nothwendigkeit, doch in fürchterliche Bersuchung setzen, zu betrügen. Glückliche! seib nicht zu scharf und zu strenge gegen Unglück- liche! Wären die Redlichgenannten dulbfamer und milber gegen Unerebliche, dieser würden bald weniger sein; Strenge und härte gegen Unglückliche macht Betrüger. Man kann durch ein Uebermaß von Redlichkeit den Halberblichen redlich machen. Redlichkeit und Großmuth sind wenigstens so ansteckend, als Falschheit und Niederträchztigeit, und es ist wohl kein geringes, kein unwürdiges Unternehmen, durch ein Uebergewicht von Redlichkeit und Großmuth einen Unredlichen vom Abgrunde des Berberbens zurückgezogen zu haben.

## XIII.

# Impertinente Reisenbe.

## 1.

Ihr schließt euch in meinen Gebanken hart an die Betrüger an, von benen ich eben ein Wörtchen zu sagen gut fand. Ich unterscheibe euch von ben Indistreten, die auch einige Anweisungen zur Selbstennt: niß in diesem Buchelchen sinden könnten, wenn dieß Buchelchen sich in ihre Hande verirren wurde; benn ihr seid nicht nur indistret und die Superlative von Indistretion, sondern ungerecht, und zwar schamlos ungerecht.

2.

3ch fpreche von Impertinenten, die mit unendlichen Bratens.

stonen an jeden Ort hinkommen, mit der Abstächt, oder der abstäcklichen Angewöhnung, Alles hart zu halten, zu brücken, zu kränken, und, so viel wie möglich, webe zu thun, und sich durch härte wichtig und unvergestlich zu machen.

#### 3.

3ch ipreche von Solchen, Die im Uebermaffe ihres ungeheuren Stolzes, die Wirthe als Stlaven, und ihre Diener wie Tyrannen behandeln; Alles forbern, und nichts geben; Alles ertropen, und fo wenig wie möglich bezahlen, und bas Wenige noch mit ftolgen Berachtung hinwerfen, und ben bescheibenen, wie ben unbescheibes nen Wirth gleich abzanten; bas Sausgerathe mit bem inhumanften Muthwillen verberben; bie Lohnlafaien nicht bezahlen; mit ben Gervietten ihre Stiefel abreiben; Baffer auf nugbaumene Bureaur berumforiten: mit bem feften Borfate, nichts ju taufen, aus allen Buben Bagren tommen laffen, fie mit rober Sand ummerfen, und in verworrenem Buftanbe gurudfenben; mit Aergten flunbenlange Confultationen halten, und nichts bezahlen; mit einem Borte, mit Solden. Die Alles in Furcht ober Berlegenheit fegen, und mit bem abschenlichsten Sohngelachter ben Fluch jedes Ortes mitnehmen, und unaustilabare Erinnerungen ber unerträglichften Ungezogenheit aurucklaffen.

## 4.

hatte ich euch ein Wort zu fagen, so ware es nur eins . . . Der Impertinentefte findet noch einen Impertinentern, ber ihn endslich unterjochen, und ihm mit bemselben Maße, womit er Andere maß, messen wirb.

# 5.

Doch fein Wort an ench! Die Impertinenz hat wohl ein großes Maul, aber kein Ohr, und mit einem ohrlosen Maule spricht ber Mund ber Wahrheit und ber Zurechtweisung nicht gern. Was hab' ich mit euch zu schaffen? Bleibt mir immer hundert Schritte vom

Leibe! hundert Schritte vom Leibe allen ben Befcheibenen und Beifen, für die dies Andenken bestimmt ift!

#### XIV.

#### 1.

Es gibt Reisenbe, die bloß sparen wollen burch das Reisen, die der Dekonomie wegen reisen; sie glauben sich durch das Gesetz dewohnheit verbunden, in ihrem Baterlande großen Aufwand machen zu mussen. Sie machen geringern Auswand, wenn sie sich entfernen, und sich, ohne zu wissen, warum, in der weiten Welt herumsuhren lassen.

## 2.

Richt alle, aber einige von biefen, reifen, nicht einmal, um zu reifen; reifen, ohne zu reifen; fie find weber zu haufe, noch auf ber Reife; fie scheinen nirgends hin zu gehören . . . Es sei benn, daß fie fich in einer angenehmen Gegend niederlaffen, um dafelbst ein einsameres, ruhiges, weises Leben zu führen.

## 3.

Sonst habe ich, o, so Manche gesehen, die schlechterdings nicht zu wissen schienen, weber, warum sie an einen Ort hin kamen, noch, warum sie da waren, noch, warum sie wieder weggingen; — bie weber zu sehen, noch zu hören, weber zu fragen, noch zu antsworten, weber zu geben, noch zu nehmen wußten; beren höchstes Bergnügen es schien, mit schwerbelabener Equipage und einem Trosse von Dienerschaft, über funkensprühende Steine wegzubonnern, und durch ben Beitschenkaall ihrer kurzbewammsten Kutscher alle Gebeine im Wirthschause in Bewegung zu setzen!

## 4.

Wurden fich je Solche in mein Saus verirren, in der guten Meinung, einen Theil von der beträchtlichen Last der Langweile, die sie mit sich schleppen, daselbst zur Aurzweile niederzulegen, so möchte ich ihnen, wenn ich nur wüßte, wie? Folgendes ins Ohr sagen:

5.

"Die Vernunft hat nichts bagegen, wenn ihr ersparen wollt; wenn ihr aber burchs Reisen ersparen wollt, so erspart und nehmt noch bas eine und andere Gute mit, was euch euere Reise nebenein mit anbeut!"

6.

"Benust ben Weg, ben ihr wandelt! Sammelt Stoff zu wichstigen Genussen und gebt euer Geld nicht aus für das, was euch nichts nügt! seht euere Kenntnisse weislich um! lernt fragen und hören! lernt lernen und wissen! lernt sehen und kennen! lernt besmerken und bezeichnen, und lernt vor allen Dingen die Beisheit, die euch lehrt, in euerm Baterlande weniger Auswah zu machen, und euerm Baterlande nühlich zu sein, und euer Baterland auf die würzbigste Weise zu benutzen!"

# XV.

## 1.

Es gibt freundschaftliche Reisende; die Freundschaft, die Liebe, die Begierde, Geliebte zu sehen, treibt sie von Hause in die Arme theilnehmender Freunde, Sohne und Töchter, die das Schickfal von Citern sonderte; Brüder von Brüdern entsernt, Schwestern von Schwestern getrennt; Freunde, die sich längst sahen und sich wieder zu sehen, oder noch nie sahen, und sich das erste Mal zu sehen wünschen; Korrespondenten, die eine Menge Sachen, die sich schrifts lich nicht abthun lassen, freundlich zu beseitigen haben.

2.

Gottes guter Engel leite euch und lasse euch froh sinden, was ihr froh sucht! liebevoll sinden Jeden, dem ihr liebevoll entgegenseilt! weise sinden Jeden, den ihr für weise haltet! Jeden, den ihr treu glaubtet, treuer, als ihr ihn glauben konntet! zürtlich Jeden, dessen zürtlich theilnehmende Liebe euch des Lebens Bitterkeit wersüste!

3.

Nie muffe bie furchterliche Erfahrung euch befannt werden, Gesliebtefte kalt zu finden! froftig die glühend Geglaubten! verschlofs fen die, welche ihr mit offenem, sehnsuchtsvollem Arme zu umfans gen, und mit aller Bonne des erften Sehens oder des Wiederssehens an euer herz zu druden dachtet.

Nie muffet ihr bie fchredlichfte aller fchredlichen Erfahrungen machen, bie Bertrauteften eures herzens unvertraulich, und burch eure Gegenwart gebruckt zu feben!

4.

Rein! — bas Gerz eurer Lieben schlage euch so sanft, so hoffend und liebend entgegen, wie euer Berz ihnen entgegen schlägt! Die stumme Freudenzähre fließe klar und ungetrübt aus euerm und ihrem Auge in einander! Harmlos, froh, das Gewisselse kaum glaubend, Gott preisend — muffet ihr einander ansehen, einander die reine, trene, vertrauenswerthe und vertrauensvolle Seele durchschauen.

5

Beber muffe ben Anbern lebenbiger, offener, freier, mittheils samer, herzlicher, menschlicher, mannlicher, charakterreicher, fefter, sanfter, erleuchteter, wurdiger, weiser, vollenbeter finden!

6.

Und euer Beisammenfeln, ihr Lieben, muffe euch recht zum Segen fein, heilig fein, fich unvergestlich machen, Quelle lieblicher Erinnerungen fein! Nichts versplittere fich! nichts komme euch in die Quere!

7.

Fern von enerm freundschaftlich heiligen Kreife seien jene ergfatalen Indistretionsgenies, welche, selbst lieblos, sich so berb zwischen eble Liebende hineindrangen!

8.

Wehmuthig froh fei euer Scheiben! herzlich, Gott vertrauend,

mannlich! Und die Summe eurer Empfindungen fei: "Wir find doch nicht umfonst beisammen gewofen; es wird uns boch ewig nie gerenen, uns fo herzlich genoffen und unauslöschliche Liebe in unfer Gerz aufgenommen zu haben!"

## XVI.

## 1.

Weise, ingendhafte, patriotische Reisenbe! Auch ench, ober wem sonft gebührt ein Wort ber Freundschaft! Ihr suchet Wahrsheit, Weisheit, Tugend! Ihr reiset zu euerer Ausbildung und Selbstwervollkommnung! Reiset zum Besten euers Vaterlandes und zur Erweiterung nüplicher Kenntnisse! Ihr wollt weiser und besser werben, um euere Mitbürger weiser und besser zu machen! Ihr sammelt Beobachtungen über das, was der Menschheit Bortheil und Schaben bringt; — es ist euch um nichts zu thun, als euch nüg-licher zu machen; ihr wollt die wenigen Tage, die euch auf Erdeu vergönnt sind, nicht thatenlos verträumen! Euer Dasein soll mit unvertilgbaren Spuren des Daseins bezeichnet sein.

## 2.

Was ihr in enerm Baterlande nicht lernen könnt, das follen euch andere Länder und Staaten lehren; jeder Ort, wo ihr hinstommt, foll etwas zu enerer Bildung und Aufklärung beitragen. Alles, was mit Weisheit gethan oder unterlaffen wird, ist ein Gegenstand enerer Nachforschung; ihr wisset zu fragen und zu hören, zu prüfen und zu bemerken, zu bezeichnen und zu benutzen.

3.

Ihr fpuret ben verschiedenen Charaftern, Sitten, Gebrauchen, Anftalten, Erziehungsarten, Gesehen, Augenden und Lastern, dem Eigenthümlichen und Charafteristischen der Nation, der Länder, der Städte nach! Ihr besucht Gesetzeber, Burger, handwerksmanner, Gelehrte, Kunftler, Landwirthe, Bauern, berühmte, unberühmte, verborgene, würdige Menschen auf. Ihr nehmt euch Zeit, genau

und gewiffenhaft nachzufragen, und fo viel möglich mit eigenen Ausgen zu feben.

4.

Auch ift euer Angenmerk besonders auf weise und gute, gezrechte und tapfere, tugendhafte und helbenmuthige Menschen gerichtet! Wie Schähe dem Armen, wie Nahrung dem Hungernden, ift euch jeder weise, rechtschaffene Mann willsommen.

5.

Ihr habt einen gesunden Sinn für alles Gesunde; ein offenes Auge für alles Gute und Nachahmungswürdige; einen richtigen Takt für alles Eble; eine herzensfreude an Allem, was der Menschebeit Ehre macht.

6

Rein Tag geht vorbei, ber für euch und ben Zwed euerer Reise verloren sei; euer Zwed ift so groß, so würdig, so bestimmt, wie möglich; und felten versehlt ber seinen Zwed, ber einen großen, würdigen, bestimmten Zwed hat.

7.

Die Menschheit wird ench lieber und ehrwürdiger; ihr felbst werbet ench lieber und ehrwürdiger, um ber weifern und beffern Menschen willen, die ihr kennen lerntet.

8.

Ihr findet, was kein Zwecklofer findet, und sammelt auf, was Tausende liegen ließen; ihr selbst bereuet es nie, weise Reisende gewesen zu fein, und euer Waterland segnet euch.

## XVII.

1.

Religiofe Reisenbe! Auch an euch ein Wort! je feltener ihr feib, besto wichtiger fet mein Bruberwort an euch!

2.

ŧ

Religiofe Reifenbe fuchen religiofe Menfchen; - Religiofe -

nenne ich nicht Menschen in Rutten und Chorroden, mit Striden um ben Leib nub einem hölzernen Kreuz an ber Seite ober einem golbenen auf ber Bruft.

3.

Religiös — nenne ich ben Gottesbedürftigen, bem keine Sichtsbarkeit genug thut, ber sich nach etwas Unsichtbarem umsieht, wie ber Dürstende nach einem Brunnen, wie der Berirrte nach einem Begweiser, wie der in der Finsterniß Tappende nach einem erfreuens den Lichtstrahl! Religiös nenne ich den Streber nach etwas Einfachem und Ewigem, das einfacher ist, als Alles, was die fünf Sinne einfach nennen, — und reichhaltiger und unerschöpslicher, als Alles, was die menschliche Beltsprache reichhaltig und unerschöpfslich nennt.

4.

Religios nenne ich ben, bem eine unsichtbare ewige Belt und ein ewiger König biefer unsichtbaren und ewigen Welt wichtiger ift, als alles Wichtige, und gewiffer, als alles Gewiffe.

5.

Religiös nenne ich ben, der sich an Niemanden schneller, leichster, lieber anschließt, als an Religiöse; der für alles Religiöse, Alles, was ins unsichtbare ewige Reich hinzielt, offenen, freien Sinn hat.

6.

Religios nenne ich ben, ber Alles aus Einer Quelle herzuleisten, Alles auf Eine Quelle, Gin Prinzipium hinzulenten sucht . . .; bem alles Sichtbare nur Kruste, Gulle und Schattenbild von etwas Unsichtbarem, Lebenbigem, Göttlichem ift.

7.

Religios nenne ich ben, ber immer aufwarts und vorwarts ftrebt, "ober zu ftreben ftrebt.

8.

Religios nenne ich ben, ber fich und alle ihm ahnliche Organis

fationen immer mehr auf bas Geistige aller Dinge, bas Bestimmte in allem Unbestimmten, bas Gewisse in allem Ungewissen, bas Bahre in allem Täuschenben, bas Lebenbige in allem Sterbenben, bas himmlische in allem Irbischen, bas Göttliche in allem Menschelichen ausmerksam zu machen sucht.

0

Dag folche Religiose selten find auf Erben, das wiffen alle Resligiose und Irreligiose; daß sie unter den Reisenden seltener als selten find, das wiffen alle Reisende und Alle, welche von Reisenden besucht zu werden pflegen.

### 10.

Euch feltenen Menschen also ein Bort! Seib scharfe, aber nicht harte Brüfer bes religiösen Sinnes! Nehmt nichts leicht für Religion auf, was es nicht ist. Nicht leicht Rebensart für Glanbe! Imagination für Empfindung!

## 11.

Aber eben so fehr hutet euch etwas Gottliches zu verwerfen, und ben Sonnenstrahl bes Geistes für Meteor ber Imagination zu halten.

## 12.

Der Echtreligiöfe hat ein unverkennbares Geprage ber Aufrichtigkeit und Geistigkeit, bas kein heuchler und kein Nachsprecher fic anbeucheln ober aufpragen kann.

# **13**.

Wer fann mit bem geistigften, buftreichften Salbole gefalbt fein, ohne lieblichen Geruch um sich zu verbreiten? Wer kann mit ber Gottheit Gemeinschaft haben, und ein Burger ber unsichtbaren Welt fein, ohne bag die Dufte höherer Regionen an ihm fpursbar seien!

## 14.

Licht ift bem gefunden Ange, Melobie bem musikalischen Ohre,

Reseda ober Rebenbluthendust bem Geruche nicht so angenehm wahrs nehmlich, wie Religion, Gottesbedürsniß und Gottesgefühl dem res ligiösen Sinne, wo er immer hinkommen mag.

#### 15.

D, bu liebliches, fanftes Auge voll Unschuld und Einfalt! voll Kindlichkeit gegen ben Bater! voll Herzlichkeit gegen bie Brüber! voll Gebuld im Leiben! voll Glauben im Gebet! voll Unterwerfung und Muth! voll Ohnmachtsgefühl und Kraftgefühl! voll Sehnsucht und Liebe! voll Demuth und Milbe! voll Hoffnung und Gewißheit. Welches religiöse Auge voll Unschuld und Einfalt, Hoffnung und Gewißheit wird ober kann dich verkennen!

## 16.

D, ihr Sucher bes Suchenswertheften! Leichter erfennen fich Freimaurer und Rosenfrenzer, Alchymisten und Magier nicht, als ihr ench auf ben ersten Blick fennt, und auf ein halbes Wort versteht.

#### 17.

Kinder Gottes, die in der Welt zerstreut sind! bestimmt, durch ben misstanntesten und ungesanntesten Einen in Eine zusammengebracht zu werden, wie glücklicher, als Alles, was die Welt glücklich nennt, seid ihr, wenn ihr euch sindet, erkennet, versiehet, und mit Kindereinfalt und Bruderliebe vor dem Bater im Berborgenen, und vor dem Auge dessen, der alles Berborgene offenbaren wird, genießet!

## 18.

D ihr Miffannten und Kennenswurdigen! wie der miffannt und kennenswürdig ift, nach bessen Namen ihr genannt seib. Bas seht ihr, wenn ihr euch sehet? Welche Strahlen der unsichtbaren Welt! welche Schimmer des ewigen Lebens! welche Accente der humanistren Liebe hört ihr, wenn ihr euch höret! welche Engelsblicke begegnen sich, wenn eure Blicke sich begegnen! welche Umarmungen gleichen den eurigen! welches Beisammensein dem eurigen!

## 19.

Was Engelserscheinung dem heiligen, das ist dem echten Christen ein echter Christ! Unter so vielen falschen Ebelsteinen einen von der ersten Größe zu sinden, der seines Gleichen nicht hat, welch' eine unbeschreibliche Freude!

## 20.

O, nennet, erleuchtete Christen, bie ihr erleuchtete Christen suchet und fandet, nennet mir den heiligen Namen bes Gefundenen, und erzählte mir alles Erzählbare und Unerzählbare von ihm.

#### 21

Ich liebe Bieles, genieße Mancherlei, ergoße mich an tausend Arten von Schönheiten, sammle mir immer Stoff und Borrath zu neuen Gebanken, Empfindungen und möglichst geistigen Genuffen; aber dem Bergnügen weiß ich keines an die Seite zu sehen, einen erleuchteten, gründlichen, kraftvollen Christen zu sehen. Mit diesem Genuffe kann ich keinen mir bekannten menschlichen Genuß vergleichen.

## **22**.

Der sinbet das Beste, was die Erde erzengen und die Sonne beleuchten kann, der einen echtreligiösen Gottesverehrer sindet, der Gott in Allem, was göttlich, und in Allem, was menschlich heißt, verehrt; im Allerhöchsten am tiesten, im Allermenschlichsten am berzlichsten; der nichts Menschliches kennt, in dem Gott göttlicher, und nichts Göttliches, in dem Gott menschlicher erscheint, als in dem hochheiligen Menschen, den Menschensprache Jesus Christus neunt.

## 23.

Glaubt aber nicht, Reisenbe! die ich meine Freunde nenne, und denen die Gnade nicht gegeben ift, in diesem Individuum, wels ches die Menschensprache Jesus Christus nennt, das Allermenschslichste zu erkennen, was die Menschheit hervorgebracht hat und hers vordringen kann, und das Göttlichste, was der Menschheit vom himmel herab geschenkt werben konnte, bag ich euch alle Religiosität abspreche, ober euch mit Kaltsinn und Berachtung von meinem Gerzen entferne!

24.

D, ich kenne viel zu viel eble, ja mehr als eble, wahrheitlies benbe, tugendhafte, ja auch ernsthaftereligiöse Menschen, die nicht, ober, noch nicht, an den glauben können, der mir in den heiligsten Momenten meines Lebens als der Glaubwürdigste, ja der allein Glaubwürdigse einleuchtet. Diesen möchte ich nur mit der kindlichsten Ruhe und Einfalt ins Ohr sagen: "Handelt nur der euch gegebes nen Erkenntniß und Ueberzeugung gemäß! seid nur treu eurer Empsindung! sprecht auch nicht voreilig und scharf wider das ab, was euch vielleicht einmal als das Heiligste und Werehrenswürdigste einleuchten möchte! was eueren besten Freunden, die ihr nicht für die verwerfelichsten Menschen achtet, seht schon das Allerheiligste, das ist, das geistigste Medium des geistigsten Selbstgenusses ist! Auch bitte ich euch sehr: das Christenthum der Theologen und der Weltmenschen nicht mit dem evangelischen Christenthum zu verwechseln, und Eins um des Andern willen zu verwerfen."

Die Wahrheit Gottes ift bem Forscher zu ergründen. Ber Bahrheit redlich sucht, wird reine Wahrheit finden!

25.

Alle echthilosophische Köpfe verstehen sich und lassen allen echtphilosophischen Köpfen Gerechtigkeit widerfahren. Roch viel mehr verstehen sich alle echtreligiöse herzen und lassen Schreligiösen Gerzen Gerechtigkeit widerfahren. Wer Sinn hat für das unsichtsbare Geistige, wird Alles respektiren, was Sinn hat für das unssichtbare Geistige. "Wenn nur Christus verkündigt wird!" sagt der Christ; "Wenn nur Gott verherrlicht wird!" der konsequente Christ und Deift.

26.

Ich möchte nicht als Theolog mit meinen freundschaftlichen

Lefern sprechen, nur als Menfch mit Menschen. Ich mochte hier bie oft wiederholte Bezeugung noch ein Mal wiederholen: "Die Ersfenntniß der menschlichsten Menschen bildet die menschlichsten Menschen, und ich kenne keinen menschlichern Menschen, als den, welchen die menschliche Sprache Jesus Christus neunt."

## 27.

Doch diefer, zwar nur menschliche Name, follte Jedem, der seine Bedeutung und seinen Umfang weiß, so heilig sein, so inviolabel, daß man ihn nie, ohne dringende Noth und ohne tiefe Ehrsfurcht aussprechen oder niederschreiben follte.

## 28.

D, lernet mit mir alles heilige heilig halten! Und heilig fei ench Alles, was euere geiftige Natur unforperlicher, geiftiger, innerlich lebenbiger machen fann.

29.

Religiöse Reisenbe! Spurt allen Spuren lebenbiger, wirksamer Gottheit nach! Dem großen Eins in Allem! Dem Strahle seiner Herrlichkeit und bem Schimmer seiner Milbe.

Seht in jeder Jone bes immer wandelnden Erdballs, Seht auf jeglicher Höh' und in jedem Thale den Einen, Ihn im flammenden Ball, der nieder immer und aufgeht, Immer fest steht, immer und immer anders gesehn wird, Bild des Einzigen ist, der unendlich ist, Ales und Eins ist. Ihn im leuchtenden Mond', in jedem Schimmer des Sterns ihn! Ihn im leuchtenden Mond', in jedem Schimmer des Sterns ihn! Ihn im kelsen von Eis, im Thau zerstreuenden Schaubach! Ihn im kelsen von Eis, im Thau zerstreuenden Schaubach! Ihn in der Städte Tumust und in der friedlichen Heinstalls! Ihn in ber Städte Tumust und in der friedlichen Hit ihn! Ihn im Weisen, der spricht, was Ersenntniß lehrt und Ersahrung! Ihn im Gerechten, der thut, was Gesey und Ordnung verlangen! Ihn im Edlen, das mehr erträgt und wirft, als Gesey Bon dem Bürger verlangen! Im Großmuth übenden Reichen; Ihn im zusriedenen Armen, der neiblos Reichere gern sieht; Gern sein weniges Brot noch theilt mit dem ärmern Bruder; Ihn in jedem Staate, den Königs. Willen beherscht;

Mehr ihn noch in dem Staat, wo Gefet und Freiheit allein herricht. Wo du Weisheit flehst und Freude, Genuß zu verdreiten; Wo du duldende Kraft und sanft weit wirkende Liebe Wahrnimmst, da, mein Freund! verehre den Schimmer der Gottheit! Strahlen der Gerrlichkeit, da, wo Krast und Weisheit und Liebe, Wie sie die Schule nicht lehrt, in Einem sie alle vereint siehst! Glaube, der Alles umfaßt, was wahr dielt heilige Vorzeit; Liebe, die Alles liebt, was lieb hat die ewige Liebe; Hoffnung, die höher fliegt, als alle Berheißung gestattet.

#### XVIII.

Einige Unekboten für Reisende.

1.

Es gibt Reisenbe, befonders Gelehrte, die nichts feben, nichtshoren, immer nur fprechen, immer nur erzählen, nie fragen, nur Sich, Sich, nich Niemanden als sich jum Worte kommen laffen.

Ich fah einen berühmten Franzosen auf einer zierlichen Promenade weber Menschen noch Natur, weber himmel noch Erbe anssehen. Er sah wohl Leute um sich her, als sahe er Baume, insofern sie ihm Cour machten, eine Art von wandelndem Hosslade um ihn her waren, und einem königlichen Gesolge glichen. Ich habe genau hingeblickt und hingehorcht; ihm entging kein Blick auf die Natur, kein Wort, das auf dies Lokale einen Bezug hatte; keine Frage, die ihm Unterricht hätte geben können. Er wußte aber auch bereits alles Wisbare, und schien kein Gehör zu haben, als sur sich selbst und das Geräusch der ihn umgebenden Menge.

2.

Ich fah einen Reisenden, der immer Bapier und Bleiftift in der Hand hatte, und in die Kreuz und Queere schrieb, was man ihm immer diktiren mochte; der Altes und Reues ohne die mindeste Praffung und besonders das Datum jeder Sache genau notirte: "Car il faut stre exact. Mon Dieu! Combien y en a-t-il, qui n'écrivent,

que sur l'oui-dire, sans se donner la moindre peine d'alter à la source!"

3.

Ich fah einen Reisenben, ber eine große Reisebeschreibung maschen wollte und sich über irgend etwas selbst und unmittelbar zu erstundigen vergessen hatte. Ein Paar Stunden, ehe er sich wieder in den Wagen sehen wollte, siel ihm die Absicht seiner Reise ein, sich dieselbe von dem lieden Publikum bezahlen zu lassen. Er fragte beim Kellner den besten Almanache nach, dat den Wirth eine halbe Stunde zu sich, und sperrte sich noch eine Viertelstunde mit einem Malkontenten ein, dessen bitter leidenschaftliche Nachrichten ihm willsommener waren, als alles Willsommene, und der ihm noch eine Wenge "zuverläßiger" Anetsvoten nachzuschieden versprach.

4.

Ich kenne einen Reisenben, ber öffentlich ein Gespräch, bas er mit einem Schriftsteller über sein Werk gehalten haben wollte, erzählte, und so gewiß ich dieß schreibe, biesen Schriftsteller nie weber gesehen, noch gesprochen hatte.

5.

Ich fenne einen Reisenben, ber zu einem Gelehrten fam, ohne ein Wort zu fragen, ohne die mindefte Anzeige zu thun, was er wolle; ohne irgend eine Frage anders, als mit dem einfachsten, trockensten Rein zu beantworten. Ob er eine Reisebeschreibung herausgebe, weiß ich nicht.

6.

Ich kenne einen Reisenben, ber weiser war, als die vorigen alle; ber erst sehr genan und umständlich fragte, Ales notirte, das Geshärte wiederholte und, nachdem er es ins Reine geschrieben, erst dem, von dem er sich unterrichten ließ, wieder vorlas, und dann noch einige Andere desselben Ortes schriftlich darüber fragte, und bei allem dem weit davon entsernt war, zu glauben, daß er sich genug erkundigt

hatte, um bas Recht zu haben, eine Reisebeschreibung herauss zugeben.

Ich kenne einen frommen, eblen Reisenben, ber in jedem Birthe, hause, wo er hinkam, gestiffentlich ein Erbauungsbuch liegen ließ. "Es wirb", bachte er, "irgend einmal in eine gute hand fallen, die nütlichen Gebrauch bavon zu machen weiß."

Я.

Ich kenne einen Reisenben, ber allenthalben, wo ihm besonders wohl war, irgend etwas, was einem Finder Freude machen kounte, jurückließ; sowie Zener, ber an einem Orte unversehens seinen Freund sand, seine goldene Uhr hinlegte: — "Hier, wo wir so unerwartete Freude hatten, soll auch einem Andern eine unerwartete Freude ju Theil werden!"

9.

Ich kenne einen Reisenben, ber sich vom Wirthshause oft um Effenszeit absentirte und sich in eine arme Wohnung ober Bauernshütte, als ob er verirrt ware und sich um etwas erkundigen wollte, einschlich, sich mit guter Wanier an den Tisch zu sehen suchte, bloß um den Anlaß zu haben, etwas Beträchtliches zu geben, einzustecken ober einem armen Kinde eine Wohlthat zu erweisen.

10.

Man erzählte mir von einem genialischen Reisenben, daß er groß damit that, mit seinem Stabe in der Hand, ohne Geräthschaft, weite Fußreisen zu machen. Er ließ sich aber auf einem Karren Silbersgeschirr nachführen, das er in jedem Gasthofe auspackte.

11.

Gin Mann von Welt und Renntniffen reif'te vom nörblichen Deutschland nach Mailand, um bas berühmte Echo zu horen, beffen Burneh in seiner mustfalischen Reise erwähnt. Er suchte in ben Ruinen bes ftolgen Roms und unter feinen Denkmätern, und fand nichts Sonderbares. Er eilte mit Aurierpferben zu ben außersten

Sreigen Kalabriens. Erbbeim hutten gewitiget, Lautofagen gezäufe tiget. Er war ein welcher Mann; aber er leifrite heiter von bannen; benn ein portreffliches Echo fand fich bart.

## 12.

# Mus Tannebauer's Leben.

"Um meine Reifefoften in meine Baterfact au boftveiten , ver: taufte ich ein gntes Bredigtbuch an einen reformirten Geiftlichen. welchen mix aus besonderer Freundschaft zwei Gulben baffir bezahlte. Wit vieler fleinen Summe trat ich meinen Marfeb ga, und emar in nen gesohlten Schuhen, Die fo eng waren, bag ich nach einem Bede pon anberthalb Meilen beinahe feinen Schritt mehr geben fonnte. Meil ich aber noch eine halbe Deile weiter wollte in die fürftliche Stadt, wo mein Freund Berg wohnte, fo bot ich allen Rraften auf, meine Schmergen bis battin gu eebniben. 3ch fnappte langfam auf ber breiten Strafe fort; ba fam eine Rutiche, mit feche Bferben bespannt, in vollem Galoppe binter mir brein. 3ch blieb fteben, und machte bem herrn, ber barin fag, ein tiefes Rompliment. Ranm mar biefes Auhrwert an mir vorbei, fo borte ich laut reben. und bie Ruticher hielten ftille. Der Berr öffnete bie Thure, fah nach mir aurud und fprach etwas, bas ich aber nicht verftanb, weil ich nicht glaubte, bag es mich angehe. Mittlerweile fnappte ich vormarts. Run wieberholte jener fein Begehren, und jest horte ich beutlich. baß ich mich ju ihm in ben Bagen fegen follte. Mit großer Schuchternheit befolgte ich biefen wohlthatigen Befehl. Gebr liebevoll begeugte er mir fein Mitlelben über bie Fatalitat an meinem Fuge. und erfundigte fich, wo ich herfam und wohln ich wollte? 3ch beantwortete ihm beibes, und batte ihm auch berglich gerne einen Theil meines Schickfale erzühlt; aber ungefragt magte ich es nicht. Als mir nabe bei ber Stabt maren, erfunbigte er fich, bei welchem Birthe. baufe ich absteigen wollte? 3ch nannte ihm bas Bergifche Bans: und nun trieb er feine Menfchenfreundlichkeit fo weit, bag feine Lente

vor biefes hans hinfahren mußten, wo ich bann unter bevoteften Danksaungen anostieg. Es war schon bunkel. Bis Jemand mit bem Lichte zur Thure kam, war ber Wagen fort, und ich erfuhr nicht, wem ich biesen großmuthigen Beistand zu verbanken hatte. Dieser seltsame Borfall ermunterte mich sehr; benn ich bachte, daß ber Allgutige, welcher jeht sich meiner armen Füße erbarmte, auch künftig meinen ganzen Körper versorgen werbe!"

Beil bem fürstlichen Reifer, ber Sinn für bes Wanderers Schmerz hat! Beil bem redlichen Wand'rer, ber froh bes Empfindenden That preist! Ruff auf die Stirne dir, Leser! ber hingeht, also zu handeln.

# Ein Wort eines freien Schweizers an die grosse Nation, fammt den dazu gehörigen Beilagen.

I.

In Burger Dengel, Mitglieb bes Rathes ber Alten !

Ich kenne Sie nicht, als durch ben öffentlichen Ruf; vielleicht mögen Sie mich durch biesen auch kennen. Ich glaube, es wagen zu durfen, Ihnen diese wichtigen Blätter: "Das Bort an die große Nation" und das Schreiben au Reubel anzuvertrauen und Sie um schlennige Ablieserung beider an diesen, Ihren viel vermözgenden Freund, zu bitten. Könnte mein Zweck auf eine andere Weise sicher erreicht werden, — ich ließe dieß Mittel sallen; nun aber kenne ich kein anderes. Männer mussen Wännern vertrauen. Sollte ich in der Zeit der Freiheit nicht frei sprechen? sollte ich mich fürchten, einem Manne, wie Sie und Reubel, mein Gerz zu leeren? Wie unwürdig wäret Ihr, freie Männer zu heißen!

Roch heißt mich Bahrheiteliebe Eines fagen:

"Reubel wird als ein gegen Bern rachsüchtiger Urheber unserer Uebel angesehen!"

Ich mag von großen Menschen nicht gern Kleines glauben; thun Sie, was Sie konnen, uns armen Maven zur Freiheit zu belfen.

Burich, ben 11. Mai 1793.

3ob. Cafpar Lavater, Bfarrer.

### II.

## Burger Direttor Reubel!

3d habe nicht bie Ehre, Sie verfonlich ju fennen; auch zweifte ich , ob Sie mich je gefehen haben mogen. Dennoch mage ich es, ba Sie ein Deutscher und ale ein Mann bon außerorbenflicher Rruft und großer Beisbeit befannt find, Gie in bem Drange Ihrer wich: tigen Geschäfte einige Momente ju unterbrechen und Sie, Mensch, als Menich zu bitten, beiliegenbes, ich bente eines freien Schweizers nicht unwürdiges, obgleich fehr freimuthiges Wort an die große Nation au lefen und es auf Ihr Berg wirfen gu laffen, was es wirfen mag. 3ch bitte gar nicht um Bergebung. Lange vor ben Beiten ber Freis beit fcbrieb ich gerade fo frei gegen Ungerechtigfeit. 3ch glaube berechtigt zu fein, ju fagen, was ich fage; noch mehr, ich glaube verpflichtet zu fein, wofern, was ich nicht benten mag, nicht balb eine genugthuende Thatantwort erfolgen follte, dies freimuthige, wahrheitreiche Wort in mehreren Sprachen mit meinem Namen bruden ju laffen und es nach allen Beltgegenben ju verfenben, und Die Wirfung bavon - mit furchtlofer Rube - und feine geringe Wirfung von biefer vielfachen Bublifation an erwarten.

Sie find ein Mann! Wie Denker Denker ehren, wie verschies ben sie benken mögen, so ehren Manner Manner, die sprechen und handeln bursen, wie verschieden sie sprechen und handeln. Wer Muth hat, ehrt den Muth! Also lassen Sie mich das Wort sagen: Europa und die Nachwelt foll wissen, wie rechtswidrig man mit uns umgeht.

Soll ich schweigen, well Alles schweigt? Bofür ware mir hant und Bunge gegeben, wenn ich nicht sprechen und schreiben burfie, was Bürgerpflicht und Baterlandsliebe mich sprechen und schreiben heißen? Wie könnte ich meine Eriftenz ertragen, wenn ich in dieser Beit für mein Baterland hinathmete und Alles gut sein ließe?

Burger Direktor! Noch eine, bas Ihnen bas Bort eines Fas natikers icheinen mag! Der Erfolg wirb über ben Werth biefes Bortes entscheiben. Es tann eine Zeit tommen, und fie scheint mir gar nicht fern zu fein, wo Sie ernsthaft an bieg Wort zu benten gebrungen fein tonnten:

"Die französische Nation reizt burch ben trohenden Uebermuth ihrer Glücksmacht den Fluch aller Nationen wider sich, und sie eilt ihrem schnellen, schrecklichen Falle entgegen. Mir sind die jetigen Direktoren, mir sind Sie, sester Mann! wie unstürzbar Sie sich auch glauben mögen, schon wie gestürzt vor dem Auge. Berachten Sie den Rath eines redlichen Mannes nicht, der Barthelemi's Schickfal lange vorher ahnte, ehe es möglich schien. Bahnen Sie sich durch eine eklatante Vergutung des schreienden Unrechtes, das meinem Baterzlande augethan wird, den Weg zu einem leidlich frohen Lebensende."

Sie haben das Recht, über das Bort zu lachen; aber es wird — verlaffen Sie sich barauf — es wird keine zwei Jahre anstehen, Sie werden an Ihre Bruft schlagen, und froh sein, wenn Sie bei uns einen sichern Zustuchtsort sinden werden und ben jest lächerlich scheinenden Warner Freund nennen konnen.

So manches Unglaubliche ist geschehen, was ich ahnte und Freunden vertraute. Auch dieß könnte geschehen; was sage ich: könnte, es wird geschehen! "Thun Sie nun, was Sie wollen!" Zürich, den 11. Mai 1798.

Joh. Cafvar Lavater, Pfarrer.

## III.

Ein Wort eines freien Schweizers an die große Nation.

1.

Freiheit, Gleichheit, Menfchenrecht, Menfchlichsteit find die Anshängschilbe zu allen Defreten und Publitationen ber Nation, die fich in mehr als Einer Absicht die Große zu nennen berechtigt glauben kann. Es wird also kein Berbrechen sein,

mit Freiheit ein humanes Wort mit ber gepriefenen Mutter ber Freiheit und humanitat zu fprechen.

2

Ungahlige ber besten Köpfe bewundern, was diese Nation als Philosophin, Politikerin, Geldin gethan und geleistet hat. "Welche Nation that je, was sie? Wer konnte für möglich halten, was sie wirklich machte? Wer sie nicht bewundert, kennt sie nicht, oder kann nichts mehr bewundern. Also nennt man sie mit Necht die große Nation; benn sie ist Hervorbringerin der größten und, ich hosse, zuleht der wohlthätigsten Wirkungen, die je hervorgebracht worden. Sie ist ein von Gott (sie mag sagen, von dem Schicksal) bezeichnetes Universalwertzeug der Umschmelzung unumschmelzbar geachteter Dinge."

3.

Mir geziemt es nicht und es ist wider meinen gegenwärtigen 3weck, ein Wort zu fagen über die vielen kaum begreiflichen Infonssequenzen, Widersprüche, Gewaltsamkeiten, Ungerechtigkeiten, Thransueien, Grausamkeiten, Greuel, welche sich die französische Nation oder vielmehr von Zeit zu Zeit einige Kührer derselben seit der Resvolution zu Schulden kommen ließen. Aber Menschenrecht, Bürgerzrecht und, darf ich hinzuthun, hirtenrecht (benn auch meine Heerde leidet) nöthigt mich, ein Wort zu sagen über das Betragen der französischen Nation, oder ihrer Führer, oder ihrer Agenten gegen mein Baterland.

4

Alle Cinwohner Gelvetiens, die nicht burch die Taschenspielerworte, womit Alles geblendet werden follte, geblendet sind, können nur Einer Meinung sein. Mag die terroristische Gewalt, welche unter dem Bosaunenschalle von Freiheit ihre eiserne Sand auf ihren Nacken fallen läßt, sie schweigen machen, — Alle haben nur Eine Meinung, und zwar biese:

"Die frangosische Nation, bie mehrere Jahre Rrieg mit ben machtigsten Nationen führt, — weswegen? beswegen, bamit teine

frembe Macht fich in ihre innern Angelegenheiten mische, — hat weber ihrer Uebermacht, noch ihres Siegesglud's wegen bas minbefte Recht, und fie handelt fich selbst wibersprechend, ja höchst ungerecht, fich in unsere innern Angelegenheiten gewalttbatig ju mischen."

5.

Es konnte ber klugen, großen Nation zuträglich fein, zu wünsschen, daß wir eine einzige untheilbare Republik ausmachen; die weisesten und besten Schweizer konnten dieß für die Schweiz selbstwortheilhaft sinden. Der Gedanke war schön und groß; aber fordern konnte sie das nicht. That sie es, so handelte sie wider das Bölkerzrecht; that sie es mit Drohungen und die Wassen in der Hand, so that sie es als Ayrannin. Es könnte jeder Nation, welche es sein mag, einfallen: "Es ist gut, alle Republiken zu stürzen, allenthalben Monarchien emporzubringen, ja, alle Reiche der Welt Einem Haupte zu unterwerfen. Also siat! Ich habe Gewalt, zu kreuzigen und ledig zu lassen!" Wo ist der Unweise, der das Rechtswidrige solcher Naximen nicht einfähe? wo ist ein Gerechter, der solche Maximen in sich aufnähme?

. 6.

Es ist ein Geset, geschrieben in aller Menschen Brust, so alt als die Welt, so heilig als die Menschheit: "Bas du nicht willst, daß Andere dir thun, das thue auch ihnen nicht!" Reine Macht tann dieß Geset vernichtigen. Macht gibt kein Recht. Hunderttanssende Bewassurcte sind nicht Ein Grund für die Bernunft, daß etwas Ungerechtes gerecht sei. Frankreich hatte kein Recht, als das Thrannenrecht des Stärkern, in helvetien einzudringen, um, wie es sagte, die Aristokratie zu stürzen. Daß die Aristokratie gestürzt ist, kann ein großes Glück, kann die Erfüllung des Wunsches vieler Edlen gewesen sein; aber, wenn ein Straßenräuber einen Menschen umbringt, der uns drückt, ist beswegen der Straßenräuber weniger Straßenräuber? Ihr, Fransken! kamet als Räuber und Thrannen in die Schweiz! Ihr führtet Krieg wider ein Laud, das euch nicht beleibigte! Waren, ich weiß

es nicht, gab es Ginzelne, die wiberrechtlich ench beleibigten, fo konntet ihr von biefen Einzelnen erft beweifen, daß fie beleibigten, dann Genugsthunung fordern; von der Nation, die als folde ench nichts in den Weg legte, konntet ihr ohne schreiende Ungerechtigkeit keine fordern!

7.

Als Ränder führtet ihr die Schähe, die ench nicht gehörten, von den besiegten Städten, besonders von Bern, fort. Ihr besiahlet das ganze unschnidige Helvetlen, indem ihr dieß thatet; das Helvetlen, das ihr zu einer untheilbaren Republit, dessen Schähe ihr zu einem Rationalschatz zu machen gut fandet! Ihr nahmet Gelvetlen einem gwoßen Theil seiner Krast! Ihr befreidet es von den Ritteln, sich seit zu erhalten!

8.

Ihr sprachet von nichts als von Befreiung, und untersochtet auf alle Weise. Könnet ihr es lengnen? Eure Worte mußten uns als Gebote gelten; eure Rathe waren Despotenbesehle. So ward uns nie geboten, da wir, eurer unwahrhaften Sage nach, Sklaven warren. So mußten wir nie blindlings gehorchen, wie da nun, wo wir, eurer Sage nach, frei find.

Wer hat die Stirne, bas an lengnen?

9.

Ich bewundere die Konflitution, die ihr uns aufdranget (abgerechnet einige Solöcismen, die auf die Nichtlenntuiß unferer Lage sich
gründen), als ein Meisterstück des menschlichen Genie's, als ein ehre würdiges Monument großer Boltitt. Ich glaube, man kann für gute Wensichen nichts Erhabeneres ausdenken; aber ich verabschene die Gewaltsamkeit, mit welcher ihr sie fordertet, gebotet, aufdranget. Dieß ist beiner unwürdig, große Nation! dieß ist beinen allenthalben afsischirten Grundsähen schnurstracks zuwider. Oben an jedem Deskrete Freiheit; auf demselben Blatte: der Obergeneral besiehlt, was folgt, mit solchen und solchen Orohungen. On selbst, Nation! mußt, selbst deine billigen Kührer muffen beim geringsten Rachdenken in meinen Abschen mit einflimmen. Behntanfenb beiner treneften Baterlandsföhne muffen fagen, und fagen es wirflich vor unfern Obren; "Man geht infam mit der Schweiz um!"

10.

In fam? Welch' ein Wort in bem Munde eines gefitteten Mensichen! Das Wort ist nicht so schlimm, als die Handelnsweise, die daburch bezeichnet wird. Ich weiß nicht, was mich abhalten soll, ein so gesehwidriges, so inhumanes, so despotisches Betragen mit seinem wahren Namen zu nennen! In famie ist das gelindeste Wort, das ich sinden kann. Oder, wie würdet ihr es nennen, Franken! wenn wir die Mächtigern wären und euch, die Schwächern, so behandeln würden? Eure Beredsamkeit würde euch wohl noch ein traftigeves, bezeichnenderes Wort, als dieß ist, sinden lassen!

11.

O Franken! große Ration! Bolf ohne Seinesgleichen! Du fühlst es! — wer hat mehr gefühlt, als du ? — wir arme Schweizer waren nicht da, wo wir sind, ware mein Naterland kühn genug gewesen, die volle runde Sprache der Wahrheit früher und vor den Ohren von ganz Europa zu sprechen. Frankennation! du hättest dich geschämt, gegen eine alte Bundesschwester so trenlos zu handeln, wie du handeltest; du hättest dir nie erlaubt, mit dem heiligen Borte Freiheit ein so gewissenloses Spiel zu treiben. Hätte Religion, hätte Augend, hätte Gerechtigkeit keine Macht mehr über dich gehabt, Ehrs liebe (point d'honneur) hätte dich zurüchalten können.

12.

Doch, bieß ift nicht bie einzige Schulb, welche, Gott weiß welche beiner Führer auf bem Gewiffen haben.

Nachbem bie Uebermacht ber französischen Truppen gegen alles Bölferrecht ohne formlich begründete Kriegserklarung bei ber herrschens ben Konfusion und Zwietracht, die von irgend einem Irrsuhrer ber franklichen Republik gestissentlich angesponnen scheinen konnte, Bern, Freiburg, Solothurn unterjochte, plunderte, aussog, — was that biefe große Ration? ober was thaten ihre ungroßen Agenten? Sie rudten gegen ben friedlichen Ranton Burich an. forberten erft brobenb Die Annahme ihrer Ronftitution, wie gefagt, wiberrechtlich, gewaltthatia, allen Grundfagen ber Freiheit entgegen, in ber Rauberfprache: "Blut ober Gelb, Annahme ober Rrieg". Stillichweigenb, um bes Friedens willen, nahmen wir fie ein muthig an, wie wir einmuthig und ohne Biberrebe früher icon uns bemofratifirt hatten. Nun glaubten wir Alles gethan zu baben; uns war, biefes Zwangs ungeachs tet, ernft babei, wie man uns auch immer bes Gegentheils beargwohnte; aber was Unwarbiges, Gewaltthatiges, Falfches, Ungerechtes geschah weiter? Dan nahm fich bie Freiheit, ber vorgelegenen und anges nommenen Ronftitution wenige Tage nachher, ohne einen Menfchen barüber zu fragen, ohne bem frei erflarten, souverainen Bolfe eine Beile vorzulefen ober ibm nur ein Bort bavon zu fagen, eine andere, früher entworfene, noch weniger für uns paffenbe Ronftitution unteraufchieben. In jedem andern abnlichen Ralle hatte man ein folches. Unterschieben lacherlich, unleiblich, absurd und in jedem Bartifularfall burchaus abominabel gefunden!

Auch dieß uns gefallen laffen ju muffen, hatten wir die Freiheit. Run glaubten wir Alles gethan zu haben, was die mächtige große Ration unferer nachgieblgen Achtung versichern könnte.

## 13.

Berheißen warb uns, munblich wenigstens, von ben Agenten ber großen Nation: Reine franklichen Truppen follten in unfern Kanton einziehen; tein Sou follte von uns geforbert werben. Das Gegenstheil von Beiben geschab.

Man hatte die Schamlosigkeit, uns brei Millionen Livres abzusfordern; die harte, in unsern Kanton französische Truppen unangesfragt einzuführen und unser armes unschuldiges Land auszusaugen; mit andern Worten, man zwang uns nur die Freiheit auf, uns alle Freiheit rauben zu lassen.

Unter bem fanbern Titel, die Aristofratie, die nicht mehr war, und bei uns wenigstens (ich fage es frei, was immer Berleumbung lügen mag) keinen Finger mehr rührte, zu flürzen, zu ftrasen (wer gibt Frankreich Recht, frembe Sunden zu strafen? wer, fremde Enzgenden?), legte man erst die ganze Last dieser drei Millionen auf die gesammten Mitglieder der vorigen Regierung.

Diese allein sollten bezahlen! Sie, beren Reiner sich vom Schweiße ber Stadt: und Landburger sett und reich machte, die, einen einzigen, durch Umftände und alte Gesehform beinahe abges nöthigten, vergüteten Fall abgerechnet, von welchem auch sie für sich nicht ben geringsten Bortheil zogen, — nur nie in den Berbacht von Oligarchen und Tyrannen fallen konnten! Sie, die, so lange die alte Ronstitution dauerte, selbst gewissen harten Gesehen unterworfen und verdunden waren, zwei Mal des Jahres nicht auf eine künstige, sondern die damals stehende Konstitution zu schwören! Sie, nach der jezigen Form, nicht nach der ehevorigen, beurthellen, ist, ich weiß nicht, ob größere Schiessungseit oder Schalkheit!

# 15.

Drei Millionen! Bofur ?

Einen fleinen Thaler zu forbern, ware eine Ungerechtigkeit; eine Million Thaler zu forbern, ist eine millionenfache Ungerechtigkeit. Es ist die Forberung nicht einer gesitteten Nation, sonbern, ich weiß nichts Anderes zu sagen, die Forberung einer schon organisirten, durch Kriegsgluck übermuthig gewordenen, sich zu Allem berechtigt glandens den Räuberbande. Wir befriegten die Nation nicht! Wir stellten, wie während des ganzen Krieges, unsere wenige Manuschaft bundess gemäß an des Landes Grenzen!

Wir thaten, was ohne Treulofigfeit gegen unfere Bunbesgenoffen nicht unterlaffen werben durfte. Wenn die Nation einen Funten Ehrfurcht für Recht und Tugend hat, so follte fie uns dafür ihre Achtung bezeugen. Wer treu ift, ehrt die Treue in allen Gestalten; ehrt fie an bem Feinde, viel mehr an bem, der nie Feind war; aber die Räuberhande (ich weiß nicht, besieht diese aus Sieben oder Dreien, aus Fünsen oder Zweien, gewiß nicht aus fünsundzwanzig Millionen), die Räuberbande fordert von dem unoligarchischen, glücklich regierten Zürich, das Besseres willig annahm, der Nation, die kein Recht über uns hatte, dennoch in Allem gehorchte, — drei Millionen!

16.

Drei Millionen! und forbert biese nicht etwa von dem ganzen Lambe? fordert sie? D, der schreienden Ungerechtigfeit! von dem würdigsten, verdieutesten Mänuern, die sie nicht andere, als durch Berstemmbungen lichtschener oder leidenschaftlicher Menschen fenut; die sie verhört, nie bestagt, in eine Klasse seit mit oligarchischen Patrisziern, was sie durchaus nicht siud; denn, wer weiß es nicht? unsere ehrvorigen Regenten wurden aus allen Klassen von Bürgern größtens theils allen Bürgern erwählt.

17.

Drei Millionen von 200 Bürgern einer Kleinen Stabt, beren 2600 Bürger so viel baares Geld nie zusammenbringen können! Und wenn diese Summe nun, wie es verlanten will, von den 2600 gesfordert wird, weil Alle das Kapitalverbrechen auf sich haben, regiezungsfühig zu sein, für welches Berbrechen der Regierungsfühigkeit dann die große Nation zur Rächerin von Rechtswegen bestimmt ist; wenn alle nun bezahlen müssen, ist dann die Forderung gerecht? Und wäre sie gerecht, wenn alle egal gewordenen Landessöhne sie bezahlen müßten?

Nur ber erfte Fünftel (ach, warum waret ihr, Burger! schwach genug, ben gefestofen Raubern Einen Schilling zu geben?) konnte kaum mit allem Zusammenflusse von Geräthen kunstlicher Silberarbeit, Redaillen und sofort zusammen gebracht werben.

Gerabe, indem ich dieß schreibe, vernehme ich, daß man bas Silbergerathe zur Bestreitung unerschwinglicher Staatsansgaben große muthig zurud gab.

Große Nation! haft bu noch einen Funken von Menschlichkeit und Scham, so erröthe und eile, zu sagen: "Ich bin misseitet, übel berichtet! Ich schäme mich! keinen heller mehr! Alles, Alles zurück! alles Genoffene und Empfangene an Munition und Fourage, wie es immet Namen haben mag, werbe genau und völlig bezahlt! Europa müßte uns verflüchen! die Nachweit müßte uns verdammen! Fern von uns, einer Räuberbande gleich zu sein! sern von uns die schanlose heuchelei, uns Freunde von Ihrich zu nennen und Mutsfunger Burichs zu sein.

Doch, dieß Alles ift noch nichts; wet Unrecht that, thut weiter Unrecht. Wer über eine gewiffe Grenze des Lasters ausgeht, der sinder der Lasterthaten tein Ende. Sände frust sich mit Sunde! Berbrechen mit Verbrechen! Große Ration, das ist, ihr Agenten der seinen mit Verbrechen! Große Ration, das ist, ihr Agenten der seinen Kantone zur Annahme enrer Konstitution mit tropend hohne forechender Wassenübergewalt zu zwingen! sie, die Jahrhunderte, eige Frankreich an Demokratie dachte, demokratischer waren, als eure kolos, stülschenkenwöllst se werden kann. Ihr vergaßet end so sehr, fanket so siefe in Chrosigseit herab, über diese heerde Schase herzusallen, um ihnen sie Wolfe über eine Heerde Schase herzusallen, um ihnen sie goldene Freihelt zu randen und ihnen, wie es sie dun: den wußte, eine Foeiheit in falschen Affignaten aufzumorden.

Wie werbet ihr das entschnitigen können, ihr, die Bevebieften uns Dipreichsten! ihr, benen es nie an dinfilicen Wendungen fahlt, alle Gräuel von Thrannel in Angenden umgulügen und nie an Frechbeit, den ningeheuersten Despotionus mit dem Namen Freiheit zu ftenpeln? wie werbet ihr se ein Entschnlögungswort suben sie biefe Gränelihat, die ein ewiger Schandsted sein wird eurer Staatsamwälzung, enter Directoren, wenn biefe es deschien; enter Watten, wenn biefe es unbedrebert gern thaten; enter Nation, wenn

fie nicht Genugthnung gibt? wie werbet ihr je noch unter ben Mensichen wandeln burfen? wie je noch euer Auge, eure Lippen öffnen und bas Wort Freiheit aussprechen burfen?

Als ein Frühftud bachtet ihr biefe madern, bes Schweizernamens noch einzig wurdigen Belben zu verzehren, die ihr euren schulblofen Solbaten als Emporer vorloget; die Eblen (ach, wie blutet mir bas herz, bag wir ihnen nicht halfen, bag wir - o unabwaschbas rer Rleck für unfern Ranton! - biefen Barbaren Ranonen und Munition gegen unfere eblern Bruber lieben!) - bie Colen ftritten, wie ihre Bater; pflegten in ber Morgenfruhe noch ihrer Beerben. eilten aur Gegenwehr; welche Gegenwehr mar je rechtmäßiger? - fampften, wie helben je gefampft, fielen als biebere Schweizer, und blieben von ber fleggewohnten Nation unbeflegt! Taufenbe fielen auf beiben Seiten! als Freiheitsfreunde bie Schweizer! als Freiheitsmörber bie Aranten! Welche Bergutungen gegen bas Baterland biefer Eblen. gegen die Bittwen und Baifen biefer Backern, tann Reue und Schaam. fann Billigfeit ober Großmuth für biefe fcreienben Ungerechtigfeiten erfinden? welche Geschenke konnen biese ehrlosen Gewaltthatigkeiten bebeden ?. Doch fage ich bieg, bamit noch bas Doglichfte, mas geschehen tann, geschehe und Alles ausgesonnen werbe, was ben Befcabigten bas Leben leichter machen fann.

20.

Ich ziehe, Franken! ben Borhang weinend über Manches, über ben ungehenern Despotismus, ben sich einzelne Manner, bie sich eure Agenten nennen, in ber Schweiz erlaubten; über bie noch unvergüteten Piünberungen und Ermordungen, verübt an einzelnen harmlofen und wehrlosen Manschen inner unsern unseinblichen Grenzen; über die und peinlich aussaugenden, blutarm machenden Einquartirungen und die kostspieligen unerschwinglichen Bewirtspungen bes Generalstabs; über die Besteglung und rechtswidrige Besignehmung von einem Theile unsers öffentlichen, ach! wie sehr erschöpften Schabes, und so Manches!

## 21.

Franklische Nation! nenne bich nicht mehr die große Nation! Rolossalische Größe ist nicht wahre Größe. Und 300 Millionen Chinesen würden ench lächerlich scheinen, nennten sie sich euch gegenzüber die große Nation! nenne dich die Rieinlichste aller Nationen, oder du mußt es leiden, daß alle großen und kleinen Nationen dich so nenzuen, wenn du nicht: alle deine unerschöpssichen Ersindungsquellen ersschöpssest, alles noch Bergütbare zu vergüten.

## 22

Frankliche Nation! Durch den Mund zwar nur eines furchtslofen Partikularen rusen dir einige hunderttausend freiheitwürdige Schweizer vor den Ohren aller Nationen zu: "Noch sind wir Stlaven! Stlaven, wie wir nie waren! Oligarchie, Gewaltherrschaft weniger beherrscht uns, drückt uns, entnervt uns! Bolltest du dieß? konnstest du dieß wollen? Sprich ja oder nein! welches du sprechest; du verurtheilest dich selber.

# 23.

Frünkliche Nation! auf allen beinen Blattern fprichst bu von Freihelt, die Leben, Ehre, Eigenthum treuer Unschuld sichere! und diese Freiheit allein ist des Namens werth! Freiheit zu brohen, zu brücken, zu fordern, vonzubonnern, zu rauben, zu betrugen, auszusaugen, zu morden, ist Freiheit, — freilich auch einer großen Nation, — der ber Satane!

Segen bem, ber bie Erste emporbringt! Er foll auf Erben keinen muthigern Bertheibiger sinben, als ben Schreiber bieß, ber, Gott weiß, unter allen irdischen Dingen nichts sehnlicher wunscht, als Freiheit und Gleichbeit!

Kuch bem, ber die Andere ansppsannet! Er soll auf Erben keinen entschloffenern Feind sinden, als mich, ben Appellanten an die frankliche Nation, an das Menschengeschlecht, an die Nachkammenschaft!

Define bie Angen, franklisse Ration! und befreie uns von biofer Freiheit ber Golle!

3d foffe jufammen:

Große Nation, die ihresgleichen nicht hat, mache dich nicht vor allen Jahrhunderten verächtlich! Mache die schreienden Ungerechtigsleiten durch eble Bergütungen verstummen! Sei keine Geißet der Rationen! keine Aprannin der Menschheit! Sei keine Untersocherin der Freien! keine Bertreterin Gelvetisns! keine Biutsangerin Burishs! Sei, was du scheinen willst, Befreierin, Wohlthäterin, Freundin und dann Königin unserer Gerzen!

Burich, im erften Jahre der ichweigerifchen Stlaverei, den 10. Mai 1795. 3ob. Cafbar Lavater. Bfarrer.

# IV.

(Man fant es nothig, bie, freilich ohne Unterschrift, Lavater'n zugefandte Antwort bes frangösischen Direktoriums in ber Urspracke mitzutheilen, zugleich aber auch die von dem Herausgeber der "Nachsgelassenen Schriften" aufgenommene Uebersehung ohne weitere Aendesrungen beizufügen.)

# Réponse su mot d'un Suisse libre à la grande mation.

Si les plus adroits flatteurs sont souvent ceux qui allient quefques traits de satyre aux éloges qu'ils véulent donner, peut-être aussi les plus malins satyriques sont ceux qui distribuent d'abord la louange, pour mieux faire en suite la part du hiâme, et c'est ce que paraît avoir assez bien senti le citoyen Lavater dans le petit mot qu'il vient d'adresser à la grande nation.

La grande nation! Tel est le titre qu'il commence par donner à la république française. "Celui qui ne l'admire pas", dit-il, "ou ne la commaît point, ou est incapable d'admirer encore quelque chose." Ries de plus fisteur saus douts qu'us pareil hammage, mais monsieur Lavater est ici fidèle à sa doctrine: comme il peuse qu'il faut juger les hommes par la physiquomie, il se présente avec du traits amis, pour inspirer plus de confinace, et la coupe qu'il nous offre il se l'enduit de miel, que pour nous faire avalor plus sûnement le breuvage amer.

Ces louages ne sont danc raises en avant, que pour servir de passeport à la diatribe que bientôt il entane contre cette même république, qu'il s'était plu d'abord à qualifier de grande nation, à laquelle il avait payé son tribut d'admiration, que tout le monde, à son exemple, devait admirer sous peine d'être déclaré incapable d'admirer ençore quelque chose.

Alors en esfet sa plûme, infidèle à ce qu'elle vient de tracer, dresse aussitôt une sorte d'acte d'accusation contre la conduite de la grande nation envers la Spisse, et cet acte d'accusation repose apr ces trois principaux chefa:

- De quel drait la France a-t-ella fait entrer des troupes en Suisse?
- 2) De quel droit a-t-elle hostilement agi envers les petits cantons, et a-t-elle violé leux indépendance?
- 2) De quel droit a-t-elle imposé des contributions?

Que ces questions accusatzices partent d'une ame fortement attachés au bonheur, à la liberté de sa patrie, pous rendons au citoyen Lavater la justice de le penser, mais son coeur ici n'a-t-il point égaré son esprit? Il ne voit plus aujeurd'hui que les manx de la guerre, et il oublie quels sont ceux qui l'ont provoquée. Il est ai doux d'ailleurs de s'annoncer comme le défenseur des opprissés, que quelquefois on auppose l'oppression pour avoir le droit de se plaindre. Examinous donc si ces plaintes sont en effet fondéss, s'il peut accuser la France de violation du territoire Suisse, d'aggression contre les petits cantons, et lui faire un crime des contributions qu'elle a imposées?

Sur ce premier point, la violation du territoire Suisse, vous raisonnez ainsi, monsieur Lavater: "La nation française qui depuis plusieurs années est en guerre avec les nations les plus puissantes: pourquoi? pour qu'aucune puissance étrangère ne se mêle dans ses affaires intérieures, n'avait, quant à sa supériorité ni quant à ses victoires heureuses, aucun droit que celui des tyrans, de pénétrer dans la Suisse pour détruire ce qu'elle appellait l'aristocratie, et se mêler à main armée dans nos affaires intérieures; en le faisant, elle agit en contradiction avec elle même, et avec la justice."

Ce principe sacré de l'indépendance des peuples, que vous réclamez, toujours le gouvernement français saura le respecter.

Il ne fait point profession de propager la doctrine révolutionnaire, comme Mahomed son Alcoran. Il lui suffit de maintenir ses droits, il ne veut point attenter à ceux des autres; or, a-t-il violé les vôtres en faisant entrer des troupes sur votre territoire?

Sans doute si, sans provocation, sans motifs légitimes, il les y eût introduites, alors il eût enfreint la neutralité qu'il avait jusque-la réligieusement gardée, mais leur introduction a été manifestement provoquée, et légitimée. En effet, quoique le Paysde-Vaud injustement opprimé par la tyrannie oligarchique eût reclamé l'intervention de la France, sur le fondement de traités qui nous engagent spécialement à lui garantir le libre et plein exercice de ses droits, encore l'armée n'est-elle entrée dans le Pays-de-Vaud qu'après la violation la plus atroce du droit des gens, et une aggression hostile qui a nécessité de repousser la force par la force; et jamais les troupes n'auraient même dépassé les limites du Paysde-Vaud, s'il n'y avait pas eu d'aggressions nouvelles.

En effet l'oligarchie furiouse va par-tout aussitôt soulevant les esprits, attisant les feux de la discorde, armant ses satellites, et préparant l'incendie qu'elle veut allumer, dont elle avait ramassé depuis long-temps les matériaux.

Sa haine pour le nom français ne se dissimule plus. Jusque-

là elle n'avait marché que par les souterrains de la trahison, elle ne nous avait fait qu'une guerre sourde, en protestant de sa neutralité, et quelle neutralité que celle à l'ombre de laquelle on secondait tous les efforts de la coalition armée contre nous? On se défend contre un ennemi qui combat face à face, mais comment se défendre contre celui qui frappe par derrière! L'oligarchie helvétique a fait plus: d'une main elle nous présentait le rameau de paix, et de l'autre elle aiguisait le glaive contre neus. Ne l'avezvous pas vue constamment accueillir, conserver les émigrés, les prêtres réfractaires, qui de l'asyle qui leur était par elle offert, soufflaient ensuite parmi nous les feux de la révolte, du fanatisme et de la guerre civile. Ne l'avez-vous pas vue laisser broyer sous ses yeux les poisons qui devaient infecter la France, en autorisant secrètement les fabricateurs de faux assignats, que publiquement elle paraissait poursuivre? Ne l'avez-vous pas vue secondant les manoeuvres de l'anglais Wikham, transformer ainsi la Suisse en une sorte de comptoir de tous les crimes que le cabinet de Londres dictait et payait parmi nous? Ne l'avez-vous pas vue laissant flétrir notre uniforme national, insulter aux signes de netre liberté, lorsqu'elle recevait, honorait Condé, et ses chevaliers révêtus des signes de la contre-révolution?

Alors toutefois elle affectait encore de garder une réserve du moins apparente, et ses coups, quoique véritablement hostiles, elle n'osait encore que les porter dans l'ombre; mais dès qu'elle a vu le Pays-de-Vaud refuser de se courber sous son sceptre de fer, dès qu'elle a vu la France lui prêter un appui, que ses traités avec elle lui donnaient le droit de reclamer, plus de mesure n'est conservée, il n'est plus de frein qui l'arrête, plus de convention qui la retienne, plus de droit des gens qu'elle respecte. Un envoyé de paix, un parlementaire français, est indignement assailli; deux hussards qui lui servent d'escorte tombent sous les coups des assassins gagés par elle, et lui-même il n'échappe à la mort que par la fuite.

Le sang de ces braves lâchement égorgés, l'honneur du nom français, le droit des gens traîtreusement violé, demandaient vengeance, mais la paix était dans le ceeur du geuvernement français, il va temponisant, épuisant toutes les voies de conciliation, et cepondant le temps qu'il consume en négociations amies, l'oligarchie helvétique l'emploie en préparatifs hostiles, en armemens militaires.

Bientôt apparaît une armée de 40,000 hommes; l'étendard de la guerre est levé. Le général bernois notifie au général français, qu'il a reçu erdre de l'attaquer, et que le soir à dix heures les hostilités commenceront. Le terme fixé n'est point encore expiré, et déjà les postes isolés de nos troupes est été attaqués à l'improviste, et déjà non généraux défenseurs, trop confians aur la foi des traités, ent qu la mort frapper dans leurs range.

Quals étaient donc ici les aggresseurs? qui le premier a thé le glaive? qui le premier a sonné l'heure du combat? Les Français attaqués ont dû se défendre, ils sa sont défendus, et les champs de Morat attenterout à jamais et leur gloire et la perfidie de vos oligarches, qui se fluttaient d'y renouveller la scène des Bourguignons.

Si la guerre est ainsi venue troubler le repos de ves familles, si ces terres que vos citoyens fertilisaient de leurs mains rebustes, out été arrosées de leur sang, ce sang doit retomber sur cette infame oligarchie qui leur a fait abandonner le soc de leurs charrues, pour les asmer du fer instrument de la mort.

C'est là, monsieur Lavater, ce que vous ne pourrez sans dauts vous dissimuler intérieurement, et il paraît même que, sans attendre notre réponse vous l'avez déjà reconnu, puisque du délit principal que vous nous imputez, d'avoir attenté à l'indépendance de la Suisse, vous vous rejetez sur le délit particulier d'avoir attenté à celle des petits cantons. Étiez-vous cependant plus fondé dans cette accu-sation secondaire?

Rappellous rapidement les faits: à peine le sceptre de l'oligarchie fut-il brisé, que le sentiment de la liberté, comprimé jusqu'alors dans l'ame des dignes descendans de Guillaume Tell, prit un généreux esset, et que leurs voeux appellèrent une constitution qui fit de l'Helvétie une τépublique une et indivisible.

"L'itiée", vous le dites vous même, "en était belle et grande; les plus sages et les meilleurs Suisses pouvaient la trouver avantageuse pour leur patrie."

Bientôt aussi parut un projet de constitution, rédigé par un de vos concitoyens les plus éclairés, et vous l'admires encore comme un chef-d'oeuvre de l'esprit humain, comme un monument respectable d'une grande politique. Or cette constitution à laquelle vous rendea aissi hommage, vous donnes de votre propre mouvement un assentiment entier, pourquoi, pour la faire adopter, aurait-il fallu recourir à la violence? Les cantons qui l'ont accueillie, sanctionnée, n'ont-ils pu, comme vous, ne suivre que leur propre impulsion? comme vous ils ont reconnu qu'elle était un monument respectable d'une grande politique; comme vous ils ont pensé qu'elle était avantageuse à la Suisse, et ils y ont apposé le sceau de leur approbation.

Ce qui prouve la liberté plésière des votans, c'est qu'il en est qui lui ont refusé leur sanction; mais ce droit qu'ils avaient de la refuser leur donnait -il celui de s'opposer à ce qu'elle soit adoptés par d'autres, à ce qu'elle soit mise en activité par ceux qui désormais voulaient vivre sous son empire? C'est ce droit cependant que les petits cantons ont voulu s'arroger. Leur inimitié dès-lors se manifestait surtout contre les Français, comme seuls auteurs, à leuve yeux, de l'acceptation de la neuvelle constitution, et par suite elle retombait sur les Suisses qui l'avaient adoptée. Cette disposition des esprits devenait trop favorable aux fauteurs de l'oligarchie, pour qu'ils ne cherchasseut point à s'en emparer.

lls y trouvaient tout à la fois un moyen de rallumes contre nous la guerre, et de se venger des braves Helvétiens qui avaient osé s'affranchir de leur joug.

Dût le sang couler encore, dût la Suisse devenis le théâtre de

la guerre civile, dussent les citoyens combattre contre les citoyens, les frères contre les frères, les amis contre les amis, il faut que l'aristocratie expirante essaye de relever son affreux empire. Ses émissaires attisent à l'envie le feu de la sédition, par-tout ils vont exaspérant les haines, encourageant les audacieux, entraînant les indécis, subjuguant les foibles, le fanatisme vient lui prêter un nouvel appui. Aux hommes courageux qui sentent le prix de l'indépendance, il montre la liberté de leur pays menacée par des troupes étrangères; aux hommes religieux et crédules il fait voir leur culte détruit, leurs autels renversés par l'impiété, et c'est ainsi que ces peuples de pasteurs paisibles, alarmés sur ce qu'ils ont de plus cher, leur patria et leur religion, courent bientôt aux armes, en croyant courir à leur défense, lorsqu'ils ne prennent que celle des tyrans et des imposteurs.

L'expérience du passé avait dû instruire les Français, qu'on ne se bornerait point à ces démonstrations hostiles; cependant ils reatent spectateurs tranquilles de ces armemens, ils restent déterminés, il est vrai, à repousser l'attaque, mais non à l'entreprendre.

Qui la commença? Les petits cantons! La Suisse entière peut l'attester. Fallait-il donc que nos soldats souffrissent impunément cette agression coupable? fallait-il qu'ils se laissassent égorger, sans répondre aux coups de leurs ennemis, parce qu'ils étaient inattendus? On les retrouve toujours au champ de la victoire, et tels ils se sont montrés dans les champs de Fleurus, au pont de Lodi, tels leurs assaillans les ont reconnus au milleu des rochers, dont la nature semblait leur avoir fait des remparts inexpugnables.

Vos compatriotes égarés combattaient en idée pour leur patrie, et dans le même temps qu'il croyaient verser leur sang pour elle, les traîtres qui les avaient armés trafiquaient de sa liberté. Ils voulaient l'asservir sous une domination étrangère. Relisez, relisez la lettre de l'abbé du couvent de notre Dame des hermites, et voyez-y le criminel projet de livrer les petits cantons à l'empereur, d'en faire une province autrichienne.

Helvétiens! c'était donc là le prix qui vous était réservé! Vous n'auriez plus eu de patrie, vous perdiez jusqu'au nom que votre courage houore, vous n'étiez plus des Suisses, mais des sujets d'un prince étranger! Le voilà le véritable danger qui menaçait votre indépendance! Les voilà vos véritables ennemis; ce sont ceux qui voulaient vous vendre comme un vil troupeau; ce sont ceux qui vous préparaient des fers, et les Français n'aspirent qu'à voir les peuples de l'Helvétie rapprochés, unis par les liens de la concorde jouir en paix des bienfaits de la liberté et de l'égalité.

Il nous reste maintenant à examiner la dernière accusation: de quel droit la France a-t-elle imposé des contributions?

Ce n'est pas là sans doute la question la moins délicate à traiter devant un Suisse, monsieur Lavater. Il est rare qu'on se fasse écouter d'un homme, quand on combat l'objet de sa passion, et parler contre les femmes à celui qui en est épris; prêcher l'économie à un prodigue, la bienfaisance à un avare, ou demander de l'argent à un brave Suisse, c'est à peu-près la même chose. Toutefois permetteznous quelques observations.

Qui, de l'assaillant ou de l'assailli, est le provocateur de la guerre? L'assaillant, sans doute, répondez-vous; or nous avons prouvé que nos troupes n'ont pénétré dans vos cantons qu'après avoir été attaquées contre la foi des traités, contre le droit des gens, par une armée de 40,000 hommes, levée par l'oligarchie, auteur de la guerre; ainsi vos gouvernemens ont dû en supporter les charges, et il entre dans ces charges d'en payer les fraix. Règle générale, qui a été forcé de faire la guerre, cherche toujours à ne la pas faire à ses dépens; c'est bien assez qu'il ait à regretter la mort des guerriers qu'elle lui coûte.

Nous en avons à regretter, nous avons leurs veuves et leurs orphelins à soulager, et la patrie reconnaissante acquittera sa dette envers eux. Mais refuseriez-vous de concourir à lui en donner les moyens? Vous êtes bon Suisse, monsieur Lavater, mais l'amour de Phumanité l'emportera chez vous sur l'amour de l'argent, et c'est d'ailleurs placer son bien à intérêt, que de l'employer à réparer les maux qu'on à causés.

Lein de vous cependant ici la pensée que la France veuille abuser du droit de la guerre.

. Si d'injustes violences, trop souvent inséparables des premiere memens d'agitation, ont été commisés, elles ont été aussitôt punies que commises. S'il en est qui soient encore ignorées, qu'on eite les faits, qu'on en nomme les auteurs, ils seront livrés à la sévérité des loix.

La nation française sait que la véritable grandeur est dans la justice et la modération, et toujours vous l'y verrez mettre la sienne envers vous.

# Untwort

auf bas Wort eines freien Schweizers an die große Nation.

Benn öfters die geschickteften Schmeichler biejenigen find, die mit den Lobeserhebungen, die fie geben wollen, einige satirische Büge versiechten, so find vielleicht auch diejenigen die dittetften Satiriser, die zuerst Lobsprüche austhellen, um hernach besto freier tadein zu burfen, und dieß scheint der Bürger Lavater in dem Netnen Worte, bas er der großen Nation zuschrieb, wohl gefühlt zu haben.

Die große Nation! Dieß ber Titel, mit dem er anfängt, sich an die französische Republik zu wenden: "Wer ste nicht beswundert", sagt er, "kennt sie entweder nicht, oder ist unfähig, noch eiwas zu bewundern."

Allerbings kann nichts Schmeichelhafteres, als eine foliche Lobcebe fein; allein auch hier bleibt herr Lavater feinem Syftem getren. Da er glaubt, baß man die Menfchen nur nach ihren Gefichtszügen benrtheften muffe, nimmt er, um mehr Intranen einzufiößen, die Miene eines Freundes an. Er bestreicht ben Rand des Bechers, ben

er uns anerbietes, une mit houlg, um uns ben Wermuthstrant befto ficherer verschlucken zu laffen.

Er stellt also nur die Lobeserhebungen an die Spige, bamit fie ber Strufpredigt zum schützenden Geleitsbrief dienen, mit der er bald baranf gegen die gleiche Republif loszieht, die es ihm anfangs betiebt hatte, die große Nation zu betiteln, der er seinen Boll der Bewanzberung bezahlt hatte und welche nach seinem Beispiele Jedermann, dem dieser Sinn nicht mangelt, bewundern mußte.

Balb führt seine sich selbst widersprechende Feber gegen bas Betragen ber großen Nation rücksichtlich auf die Schweiz eine förmliche Klage, und diese Anklagsakte beruht vorzüglich auf folgenden drei Handtvunkten:

- 1) Mit welchem Rechte hat Frankreich Truppen in Die Schweiz einwicken laffen ?
- 2) Mit welchem Rechte hat es die Keinen Kantone feindlich behandelt und gewaltthätige Eingriffe in ihre Unabhängigkeit gewaat?
- 3) Mit was für einem Rechte hat es fie mit Brandschahungen beleat?

Bir lassen bem Bürger Lavater die Gerechtigkeit widersahren, zu glanden, diese beschnlötigenden Fragen rühren aus einem für das Glüd und die Freiheit seines Baterlandes eifrig besorgten Gemüthe her; allein sollte hier sein herz nicht seinen Berstand irre geführt haben? Er sieht heutzutage nichts mehr, als das Elend des Krieges, und vergist, wer diesengen gewesen sind, die ihn herbeigezogen haben. Uebrigens schneckt es so süß, sich als den Bertheidiger der Unterbrückten anzukünden, daß man oft nur die Unterdrüdung voraussetzt, um das Recht zu haben, sich zu beklagen. Last uns also untersuchen, ob seine Klagen wirklich gegründet sind, ob er Frankreich der Berlehung des schweizerischen Gebietes, eines seindlichen Uebersalses der Kleinen Kantone beschuldigen und ihm die Brandschapungen, die es anserlegt hat, zum Berbrechen machen kann?

Ueber ben ersten Bunkt, ruckficklich auf Berlehung bes schweizes rischen Bobens, führen Sie, Herr Lavater, folgendes Raisonnement: "Die französische Nation, die seit mehreren Jahren mit den mächtigsten Nationen in Krieg verwickelt ist, und weswegen? damit keine fremde Macht sich in ihre innern Angelegenheiten mische, — hatte weder ihrer Uebermacht, noch ihrer glücklichen Siege wegen kein ans deres Recht, als das Recht der Tyrannen, um in die Schweiz einz zudringen, um das, was sie Artistofratie nannte, darin zu zerskören und sich mit bewassneter Hand in unsere innern Angelegenheiten zu mischen; indem sie dieß wagte, lag sie im Widerspruche mit sich selbst und mit der Gerechtigkeit."

Den heiligen Grundfat ber Unabhängigfeit ber Bolfer, auf ben Sie sich beziehen, wird die französische Regierung immer zu versehren wissen. Sie macht nicht ein Handwerf daraus, die revolutionate Lehre, wie Mohamed seinen Alforan zu verbreiten; sie begnügt sich, ihre eigenen Rechte zu behaupten, und will nicht Anderer Rechte verletzen. Hat sie nun auf die Ihrigen gewaltsame Eingriffe gewagt, baburch, daß sie Truppen in Ihr Gebiet einrücken ließ?

Wenn man dieselben, ohne gereizt zu sein, ohne rechtmäßige Beweggründe hatte einrücken lassen, dann würde die Neutralität, welche
man bisher beobachtet hatte, verlett worden sein; allein es liegt am
Tage, daß sie zum Turppeneinmarsch gereizt, daß sie dazu berechtigt
wurde. In der That, obschon das durch oligarchische Tyrannei unters
drückte Waadtland Frankreichs Bermittlung, zusolge solcher Traktaten,
die uns speziell verbinden, ihm die freie und völlige Ausübung seiner
Rechte als gewährleistende Wacht zu sichern, ausdrücklich begehrt hatte,
rückten dennoch ihre Geere nicht eher in die Waadt ein, dis die schwärzgeste Verletung des Völkerrechtes und ein seindlicher Angriss sie schizte, die Gewalt mit Gewalt abzutreiben, und dessen ungeachtet
würden die Truppen die Grenzen der Waadt niemals überschritten
haben, weun nicht neue Angrisse sich ereignet hätten.

Wirklich emporte bie muthenbe Oligarchie fogleich alle Ropfe,

hauchte das Feuer der Zwietracht an, bewaffnete ihre Trabanten und bereitete Alles zu dem großen Brande, den sie anstammen will und zu dem sie schon seit Longem Stoff gesammelt hatte.

Ihr haß gegen ben frantifchen Namen verhehlt fich nicht mehr. Bisher hatte er nur burch bie unterirbifden Gange ber Berratherei fich geschlichen; unter feierlicher Berficherung feiner Reutralität hatte er mit uns einen beimlichen Rrieg geführt, - und welch' eine Rens tralitat? unter beren Schatten man alle Rraftanftrenaungen ber gegen uns bewaffneten Coalition unterflutte? Begen einen Reinb, ber uns bie Stirne bietet, ift es leicht, fich ju vertheibigen, allein wie gegen ben fich vertheibigen, ber une ben Dold in ben Ruden floft? Die belvetische Oligarchie that noch mehr. Mit ber einen Sand anerbot fie uns bie Ariebenspalme, mit ber anbern weste fie gegen uns bas Schwert. Saben Sie niemals gesehen, wie man beständig bie Ausgewanderten bruberlich aufgenommen, beherbergt? Saben nicht bie wibersvenstigen Briefter aus bem Bufluchtsorte, ben fie ihnen aners boten hatte, bas Feuer bes Aufruhrs, bes Fanatismus und bes Burgerfriegs unter uns angeblasen ? Saben Sie nicht unter Ihren Mugen bas Gift , bas Franfreich anfteden follte , mengen gefeben, indem fie beimlich die Verfertiger falfcher Affignaten begunftigte, bie fie öffentlich ju verfolgen fcbien? Saben Sie fie nicht bie Intriquen bes Englanders Witham unterftugen und fo bie Schweiz in eine Art von Sattorei aller Berbrechen verwandeln gefehen, bie bas Rabinet von London gebot und unter une befolbete? Saben Sie nicht gefeben, wie fie unfere Nationaluniform beschimpfen, ben Beiden unferer Freis beit Dobn fprechen ließ, wie fie hingegen Conbe und feine mit ben Beichen ber Gegenrevolution gefchmudten Ritter mit allen möglichen Chrenbezeugungen empfing ?

Selbst bamals heuchelte fie noch eine Art von wenigstens anscheis nender Zuruchaltung, und wagte es nicht, ihre wirklich feindlichen Streiche anders, als im Schatten anzubringen; allein, sobald sie wahrs nahm, daß das Waadtland sich weigerte, sich unter ihren eisernen Bepter zu schmiegen; fobalb sie wahrnahm, baß Frantreich seinen Schut ihm angebeihen ließ, welches anzurusen, seine Berträge mit demfels ben ihm das Recht gaben, wurde weder Siel, noch Maß mehr beobachtet; tein Zügel hielt sie mehr zurück, keine Uebereinkunft schlen ihr mehr bindend, für kein Böskerrecht hatte sie mehr Chusurekt. Ein Friedenssgekundter, ein französischer Unterhändler, wird niederträchtig angesgelissen; zwei hufaren, die ihm zum Geleite dienen, sallen unter den Streichen von ihr gedungener Mörder, und nur durch die Finche entrinnt er selbst dem Lode.

Das Bint biefer so fchimpfilch ermorbeten Tapfern, die Chre bes französischen Ramens, das so trenlos verlette Bollerrecht farbert Rache; allein noch herrschte im herzen der frantischen Regierung Briebe. Sie zögert, sie erschöpft alle Berfohnungsmittel, und gleiche wohl bemutt die helvetische Diigarchie die Beit, die diese zu freundsschaftlichen Unterhandlungen verwendet, zu seindsseligen Rüftungen und mititatischer Bewassung.

Baid erscheint ein heer von 40,000 Mann; die Kriegssahne wird aufgepflanzt. Der Bernergeneral fündet dem französischen an: er habe Beseihl zum Angriff erhalten, und Abends um 10 Uhr werden die Feinbsetigseiten anfangen. Noch war der bestimmte Zeitpunkt wicht versloffen, und schon werden die zerkrenten Borposten unversehens angesallen, und schon sahen unfere großmuthigen, auf die Trone der Berträge zu sehr sich stützenden Bertheidiger den Tod in ihren Reihen wühlen.

Wer war also hier zuerst der angreisende Theil? wer zog zuerst das Schwert aus der Scheide? wer gab das erste Loszeichen zur Schlacht? Die angegriffenen Franken mußten sich vertheibigen; sie vertheibigten sich, und die Gefilde von Murten werden ewige Denkmiller ihres Steges und der Trenlosigkeit Ihrer Oligarchen sein, die sich schweichelten, die Scene der Burgunder zu erneuern. \*)

<sup>9)</sup> Wenn eine frembe bewaffnete Macht gegen bie Befigungen eines Anbern anrudt, fie gang umgibt, gleichfam belagert, einige

Wenn nach solchen Anstritten ber Krieg die Ruhe Ihrer Familien gestört hat; wenn der Boben, den Ihre Mitbürger mit ihren nervigsten Sanden fruchtbar machten, mit ihrem Bute gedüngt worden ist, so muß dieses Blut auf jene schändliche Oligarchie zurücksallen, die sie von ihrer Pflugschare weggerufen hat, um sie mit dem Eisen, welches das Wertzeug ihres Todes war, zu bewassnen.

Bahrlich, diefes Alles werden Sie, herr Lavater, sich niemals in Ihrem Innern verbergen können; und es scheint sogar, daß Sie dieses, ohne unsere Antwort zu erwarten, schon selbst gefühlt haben, weil Sie von dem Hauptverbrechen, das Sie uns beimesen, auf die Unabhängigkeit der Schweiz Eingriffe gewagt zu haben, sogleich zu den speciellern Berbrechen übergehen, daß wir die Unabhängigkeit der kleinen Rantone verletzt haben. Erscheinen Sie aber wohl in dieser zweiten Auflage bearündeter?

Laffen Sie uns flüchtig die Thatfachen gurudrufen: Kaum war ber Bepter der Oligarchie zersplittert, als das disher in der Seele der wurdigen Enkel Wilhelm Tell's") unterdrückte Freiheitsgefühl einen erhabenen Schwung ergriff und ihre Wünsche selbft fich nach einer

als die fleinen Cantone, find Die Rackfommen Wilhelm Tell'6 ?

damit verbundene Lanbichaften wirklich wegnimmt, wenn man nach diesem und nach ben auswiegelnden politischen Schritten, die gethan wurden, nur seine eigene Grenze, seine Thur unter sein Laus stellte, angriff, wenn er auch allenfalls einige Judringsliche, die ins haus hinein wollten, zurudtried? Wer dar dieße erft sagen, wenn an der ganzen Tirabe von Murten kein Wort historisch wahr ist, wenn dort kein Schuß geschah, wenn die gute Gelegenheit, anzugreisen, vorzüglich nicht benutt wurde? Wenn Erlach auf Beschl der Oligarchen einen vortheilhaften Posten nach dem andern verlassen mußte, die der muthvolle Krieger dem Senat die dringende Erlaubnis abzwang, endlich schlagen zu dürsen, welches aber dennoch nicht geschah? E.

Staatsverfassung sehnten, die Helvetien in die eine und untheilbare Republik umwandelte.

"Der Gebaute", fo fagen Sie felber, "war ichen und groß; bie weiserten und besten Schweizer konnten ihn für ihr Baterland nutlich finden!"

Balb erschien auch ein Entwurf einer Staatsverfassung, von einem Ihrer ausgeklärtesten Mitbürger versaßt; und noch bewundern Sie ihn als ein Meisterstück des menschlichen Berstandes, als ein ehrwürdiges Denkmal einer großen Staatskunst. Nun, warum hätse man, um diese Staatsverfassung, der Sie selbst so huldigen, der Sie aus eizgenem Triebe ") Ihren ganzen Beisall schenken, Gewalt brauchen sollen, um sie annehmen zu machen? Haben die Kantone, die sie augeznommen und sanktionnirt haben, nicht, wie Sie, ihrem eigenen Triebe solgen können? Gleich Ihnen, haben sie eingesehen, daß sie einzehrwürdiges Denkmal einer großen Staatskunst sei; gleich Ihnen haben sie geglaubt, daß sie der Schweiz nühlich sei, und daher haben sie ihr das Siegel der Billigung ausgebrückt.

Was die völlige Freiheit der Stimmenden beweist, ift, daß es Solche gab, die ihr ihre Sanktion verweigerten. Allein dieses Recht, das sie hatten, selbige zu verwerfen, gab dieses ihnen auch das Recht, um sich der Annahme Anderer zu widersetzen, zu verhindern, daß sie durch Andere in Thätigkeit geseht wurde, die von nun an unter ihrer Herrschaft leben wollten? \*\*) Und dieses Recht haben sich doch

<sup>9)</sup> Schoner, eigner Trieb unter ben Proflamationen; man ergab sich stillschweigend; wenn etwas ein gezwungenes Unterwerfen unter bie Uebermacht war, so war es die Annahme ber Konstitution.

<sup>\*\*)</sup> Datten wir das Recht, weil wir sie angenommen hatten, um beswillen unsern Rachbarn, die sie nicht angenommen hatten, zuerst die Frucht zu sperren und den Sandel mit ihnen auszubeben? Ift dieß nicht nach allen Kriegsrechten ein thätlich seindlicher Schritt? Und dieser geschah doch undezweiselt von frantischer Seite zuerst.

bie fleinen Kantone anmaßen wollen. Bon biefem Zeitpunkte an äußerte fich vorzüglich ihre Feinbschaft gegen die Franzosen, die in ihren Augen die einzigen Urheber der Annahme der neuen Konstitution waren, und durch eine natürliche Folge fiel sie auch auf die Schweizger, die sie angenommen hatten. Bu günstig war diese Stimmung der Gemüther den Anhängern der Oligarchie, als daß sie nicht gesucht haben sollten, sich derselben zu bemächtigen.

Bugleich fanden fie barin ein Mittet, ben Krieg gegen uns wies ber anzusachen und fich an ben biebern helvetiern zu rachen, bie es gewagt hatten, fich von ihrem Soche zu befreien.

Mag immerhin Blut fliegen! mag bie Schweiz ber Schauplas eines burgerlichen Rrieges werben! mogen Burger gegen Burger, Bruber gegen Bruber, Freunde gegen Freunde ftreiten! Gleich viel! Die erfterbenbe Ariftofratie muß es versuchen , ihr grafliches Reich wieber emporguheben. Betteifernd fchuren ihre Emiffare bas Feuer bes Aufruhre : allenthalben erbittern fie ben Sag noch mehr; fie ermuntern die Ruhnen, reigen bie Unentichloffenen bin, unterjochen bie Schwachen; ber ganatismus leiht ihnen eine neue Stuge; muthvollen Mannern, die ben Werth ber Unabhangigfeit fühlen, zeigt man bie Freiheit ihres Landes von fremden Truppen bebrobt; fromme und leichtalaubige Seelen berebet man , ihr Gottesbienft werbe burch ben Unglauben aufgehoben, ihre Altare gerftort werben; und auf biefe Art wird biege friedliche Sirtenvoll über bas, mas ihm bas Liebfte ift, fein Baterland und feine Religion, erschüttert; balb greift es gu ben Baffen, indem es glaubt, ju ihrer Bertheibigung herbeizueilen, und es bewaffnet fich nur fur Thrannen und Betruger.

Die Erfahrung bes Bergangenen hatte die Franzosen schon beslehren sollen, baß man sich nicht bloß mit solchen feindlichen Droshungen begnügen würde; gleichwohl blieben sie ruhige Zuschauer diefer Bewassnungen. Wahr ist es, sie blieben entschlossen, einen Augriff zuruckzuschlagen, aber nicht, ihn zu unternehmen.

<sup>\*)</sup> Bielfache Erfahrung batte bie Schweizer belehren follen , daß

Wer sing unn an? Die kleinen Rantone! Die ganze Schweiz aufen wir zu Zeugen aus. \*) Sollten etwa unsere Soldaten diesen kräslichen Ueberfall ungeahndet erdulben? sollten sie sich etwa gedulbig ermorden lassen, ohne die Streiche ihrer Feinde zu erwiedern, weil sie unerwartet kamen? Ueberall sindet man sie auf den Gesilden des Sieges; siegend zeigten sie sich in den Ebenen von Fleurus und bei der Brücke zu Lodi. So sanden sie auch die, so sie angrissen, mitten in den Felsenklüsten, welche die Natur zu einem unüberwindslichen Bollwert um sie herum auszeworsen zu haben schien. \*\*)

Rur chimarisch fochten ihre verirrten Landlente für ihr Baterland, und gerade, als sie ihr Blut für basselbe zu verspripen glaubten, vertauften bie Berrather, die sie bewaffnet hatten, ihre Freiheit; sie wollten sie einer fremden Herrschaft unterwürfig machen. Lefen Sie, lesen Sie nur ben Brief bes Abtes von Kloster Ginsiebelu, und Beobachten Sie barin den verbrecherischen Plan, die kleinen Kantone dem Kaifer zu überliefern und eine öfterreichische Brovinz baraus zu machen.

Dieg alfo, Gelvetier! war der Lohn, den man euch aufbewahrte! Ihr würdet fein Baterland mehr gehabt, felbft den Ramen, den euer

bie Franken niemals blog bei feindschaftlichen Buruftungen bleiben, daß sie nicht so lange hatten warten follen. Satten fie nach bem Rathe aller Rriegskundigen, gegen die Befehle ibrer Oligarchen nicht ibren borrheilhaften Plat verlassen und angegriffen, bielleicht ware es andere gegangen. 2.

Die kleinen Kantone haben angefangen? Die im Mittelpunkre bon der Schweiz lagen, um an die zu kommen, man erft Zürich und andere Kantone passiren mußte. Wenn man blog unter der Anzeige des Durchmarsches gegen die kleinen Kantone Truppen gegen alle Versprechungen aufdrang, die jest fatt einiger Tage, nun schon neun Wochen erhalten werden muffen ?

<sup>\*\*)</sup> So groß war wohl biefer Sieg nicht. Die unüberwindlichen Schwarzen wurden mehrmals gurudgetrieben; man war wohl noch gar nicht in ben eigentlichen Bergen. E.

Muth ehrwürdig gemacht hat, wurdet ihr verloren haben. Reine Schweizer wurdet ihr mehr gewesen sein, sondern Unterthanen eines fremden Fürsten. hier liegt die wirkliche Gefahr, die eurer Unabhängigkeit drohte! Seht, dieß waren eure wahren Feinde, die, welche euch wie eine armselige heerde Bieh verhandeln wollten! Diese sind es, die euch Retten bereiteten! Und die Franken streben nach nichts Anderem, als die helvetischen Bölker enger verbunden, ganz durch die Bande der Eintracht vereint und im friedlichen Genusse der Mohlsthaten der Freiheit und Gleichheit zu sehen. ")

Noch bleibt uns die letzte Anklage zu untersuchen übrig, namslich: Mit was für einem Recht hat Frankreich Brandschatzungen auferlegt?

Ohne Zweifel ift biefes, herr Lavater, nicht bie wenigst schwiesrige Frage, die sich mit einem Schweizer erörtern läßt. Selten wird man von einem Manne angehört, wenn man seine Leibenschaft bestreitet; eben so wenig, wenn man zu demjenigen, über die Weiber schimpfend, sprechen wollte, der von ihnen eingenommen ist; dem Berschwander Sparsamkeit, einem Geizigen Wohlthätigkeit predigen oder von einem wackern Schweizer Geld fordern, ist ungefähr das Gleiche. Dennoch erlauben Sie und einige Anmerkungen!

Wer ist der Urheber eines Krieges, — der Angreisende oder der Angegrissen? Unstreitig der Angreisende, werden Sie antworten. Nun haben wir Ihnen bewiesen, daß unsere Truppen nicht eher in Ihre Kantone eingedrungen sind, die sie gegen alle Traktaten, gegen das Bölserrecht, durch eine Armee von 40,000 Mann, welche die Olisgarchie, die Urheberin des Krieges, ausgeboten hat, angegrissen worden sind, so daß also billig die Last desselben auf Ihre Regierungen zurücksüllt; unter diese Last gehort auch die, die Kriegesosen zu bezahlen. Es ist eine allgemeine Regel: berjenige, der genöthigt worz

<sup>\*)</sup> Rann auch ber Abvofat eines gut bezahlenden Eröhlers (Prozesfüchtigen) grundichiefer fprechen und mehr verbreben ? E.

ben ift, Krieg zu führen, sucht immer, ihn nicht auf seine Untoften zu führen; es ist ohnebem genug, daß er ben Tob ber Krieger, die es ihn kostet, betrauern muß.

Bir haben solche zu betrauern; wir haben ihre Wittwen und Walfen zu unterstügen, und das dankbare Baterland wird seine Schuld gegen sie bezahlen. Allein, sollten Sie es abschlagen, ihm die Mittel dazu zustießen zu lassen? Sie sind ein echter Schweizer, herr Lavater! allein bei Ihnen wird doch die Menschenliebe den Sieg über die Gelds liebe davon tragen. Und überdieß heißt dieses sein Geld auf Zinse legen, wenn man es anwendet, die Uebel, die man gestistet hat, wiesder zu vergüten.

Entfernen Sie übrigens bie Ibee ganglich, als ob Franfreich bas Kriegerecht je migbranchen wolle.

Wenn ungerechte, von den ersten Augenbliden ber Gahrung uns zertrennliche Gewaltihätigkeiten begangen worden find, so find sie eben so bald bestraft, als begangen worden. Gibt es solche, die noch unbekannt sind, so führe man Thatsachen an, man nenne die Urhesber berfelben: sie sollen der Strenge der Gesete überliefert werden.

Die frangöfische Nation weiß, bag mahre Größe in Gerechtigkeit und Mäßigung besteht, und immer werden Sie bieselben gegen bie Schweiz ausüben seben.

(Diese Antwort ohne Datum und Unterfchrift, mit bem Direktorialftegel beflegelt, fam ben 14. Juni 1798 an.)

# V.

# Bürger Direttor!

Prafibent Reubel!

Allervorberft aufrichtigen Dank für bie Antwort; — bas Antworten an fich hat großen Werth für mich. Sobann bie vertrauensvolle Bitte, bie beiliegende Antwort in einem ruhigen Momente zu lesen und mit Humanitat zu beherzigen. Sie ist minder kunftlich, als die, welche ich erhielt; aber fie ist wahr.

Ich glaube, eine gerechte Sache zu haben, und bin überzengt, wenn Sie persönlich von Allem belehrt werden könnten, Sie würden zu sagen genöthigt sein: "Lavater! Du haft in der Hauptsache Recht, und wir haben in der Hauptsache Unrecht!" Ich muß mir indeß gefallen lassen, daß ich als ein bloß gutherziger Schwächling angezsehen werde. Es sei! Ich will kein Wort dagegen sagen, wenn nur mein unschuldig verrusenes Vaterland nicht ganz ausgesogen und kein. Stlave. von Frankreich wird.

Freier Mann! Sie wissen, wie ich: Ohne Bieberkeit, Arene und Borthalten kann man nicht groß sein! An das Worthalten der Franken hat man uns noch nicht berechtigt zu glauben, viel weniger verpflichtet. Ob der Bürger Rapinat, der immer mit der andern hand wieder nimmt, was er mit der einen gab, durch ehrloses Brechen seines seierlich gegebenen Chrenwortes, sich und die Nation, in deren Namen er zu handeln vorgibt, nicht der Verachtung Aller aussehen musse, mögen Sie, weiser Mann! bei sich entschenen.

Ich bitte Sie, Bürger Prasibent! so wenig ich Sie kenne und so thöricht es scheinen mag, zu erwarten, daß die Bitte eines Barstikularen auf einen Direktor der franklischen Republik Einfluß haben werde, dennoch mit einer Art von Zuversicht: handeln Sie groß, edel, treu! Es ist keine Helbenthat; wenn der Löwe die Mans zerdrückt. Es durste aber zu bedenken sein, daß die Mans in der Fabel-wenigskens dennoch dem Löwen noch einen kleinen Dienst leisten konnigskens dennoch dem Löwen noch einen kleinen Dienst leisten konnigskens dennoch dem Löwen noch einen kleinen Dienst leisten konnigskens den hoch ist. Bürger Direktor! ich bitte Sie, besonders als Mensch beweisen Sie sich; Sie vermögen erstannlich viel als ein humaner Mensch gegen uns nicht inhumane Jürcher, und lächeln Sie gutz herzig des, obgleich dreiftscheinenden, doch gewiß nicht ungutherzigen,

teine fchriftliche Antwort, nur Erleichterung und Bergutung erwars benben Fürbittere.

. Burich , den 20. Juni 1798.

# VI.

Vorläufige Beantwortung der Antwort auf das Wort eines freien Schweizers an die große Nation.

Ich achte es für meine Pflicht, bem Berfasser ber Antwort auf bas Bort eines freien Schweizers noch Einiges zu antworten. Billig übergehe ich die wenigen Seitenhiebe, die mir unter der Größe des Schreibers zu sein scheinen, und die ich nicht zu verdienen glaube. Seinen Wis mit dem eines der Erften in Frankreich messen wollen, würde wohl eben so thöricht sein, als wenn man seine militärischen Kräfte mit benen der großen Nation messen wollte.

Aber minder thöricht scheint es mir zu sein, ein wahrhafter, freier, allenfalls kuhner Bertheibiger der unterdrückten guten Sache zu sein, gegenüber einem menschlichen Menschen, dem man Bernunft, Billigkeit und Freiheitsverehrung beimessen, und von dem man erswarten darf, daß weder seine hohe Stellung, noch die Ueberlegenheit seines Wißes, noch die Größe seiner Beredsamseit ihn abhalten wersden, die Wahrheit anzuhören und zu respektiren.

Ich danke allervorderst von gangem herzen für die Antwort, als Antwort überhaupt. Ich setze keinen geringen Werth auf das Antworten, und bin weit entsernt, mich mit dem Antworter auf eine Linie zu setzen.

Ich mache mir auch fein Bebenken, gleich zu gestehen, daß mich ber beehrende Lon rührte, und baß mich bas Eine und bas Anders einige Augenblicke frappirte.

Der Berfaffer diefer Antwort wird nicht erwarten, daß ich mich fogleich in das Detail aller einzelnen Buntte einlagen werbe. Um

unr reine, probhaltige, unwiderlegliche Bahrheit gu fcbreiben, bebarf es zeitforbernber, genauer Unterfuchung.

3ch fann es aber teinen Bostag anstehen laffen, meiner auf. richtigen Dantbezeugung ein paar provisorische Worte, beren Bichetigfeit seinem Scharffinn und Billigkeitsgefühle nicht entgehen kann, freimuthig beizufügen.

#### A.

Die Rechtfertigung in ber Antwort beruht großentheils auf angeblichen Thatsachen, von welchen bei uns entweber Niemand etwas, ober gerade das Gegentheil weiß, ober auf Thatsachen, die mit wesfentlich verschiedenen Umftänden, welche alle Schuld gänzlich vernichstigen, begleitet waren.

# B.

Gin wichtiger unberührter hauptpunft, ber mir fehr am Bergen Uegt, ift ber:

Daß es mir schreienbe, unverzeihbare und geradezu thrannische Ungerechtigkeit zu sein scheint, unsere ehemaligen sogenannten Ariftokraten als Batrizier, als Oligarchen und Solche anzusehen und ausschließend zu firasen, welche das ausschließende Regierungsrecht hatten, da alle Bürger der Stadt Zürich regierungsfähig waren und aus allen Klassen gewählt werden konnten. Wie oft ist dieß schon gesagt worden, und umsonst gesagt! Do das gerecht sei, mag alle Welt entescheiden, wenn alle Regierungsfähigen ihre Regierungsfähigkeit büssen mussen,

C.

Es ift ferner notorisch, daß ber Burger Rapinat in die Rechte und Freiheiten eines frei genannten Bolfes täglich Eingriffe thut, und bei vernünftigen wörtlichen Remonstrationen gegen Schatylungbereien mit Bajonetten broht; notorisch, daß alle Klagen bes Direfstoriums in Narau und Anderer, solcher Eingriffe wegen, bisher frucktlos sind: notorisch, daß man mit uns nicht wie mit einem

freien Bolle, sondern als mit Untersochten umgeht. Ich will zur Ehre Rapinat's und der Nation gern glauben, die kaut gesagte Anesbote sei fabsch, daß er laut gesagt habe: Je ferni honneur a mon nom.

Wir beklagen uns nicht über ben Obergeneral Schauenburg, ber so sehr wie möglich gute Mannszucht halt; wir beklagen uns, Einzelheiten abgerechnet, nicht über bas Betragen ber Franken in ber. Stadt felbft. Tausend Individuen maderer und liebensmurbiger Franken leben als Freunde unter uns, und sie werben auch nicht über uns zu liagen Urfache haben.

Aber mir werben burch bie Daffe gebruft und ausgesogen. Aber wir find nicht frei, fonbern Stlaven geworben. 3ch fühle mich alfo gebrungen, - gefchehe mir, mas geschehen fann (ich erwarte bas Schlimmfie und fürchte nichts), nicht von ber Nation, aber einzelnen bespotischen Agenten berfelben, - ich fühle mich, fage ich, gebrungen, ba ich weber mit Gelb, noch mit Waffen meinem armen, ich glanbe unfchnibigen , gebrudten , bespotifirten Baterlande pflichtburgerlich Dienste leiften fann, ihm, wo möglich, und fo viel ale möglich, mit ben einzigen, obgleich schwachen Mitteln, bie mir bie Ratur anb. mit ber Bunge und Feber ju bienen, und wenigstene feine Chre ju retten. Reine Billigfeit fann es mir übel nehmen . feine Gerechtigs feit tann mich ftrafen, teine Bernunft fann fagen, bag ich etwas meiner Unwürdiges thue, wenn ich Alles verfuche, die Ungerechtig= tetten zu beleuchten, bie man fich gegen mein allgemeines, und vorzüglich bie, welche man fich gegen mein unmittelbares Baterlanb erlaubt. Dber foll ich schweigen, weil Alles schweigt? Soll ich allem Bertranen gegen bie große Ration wegen einiger nabe aufliegenber, brudenber Ramentrager berfelben entfagen? Goll ich fleinlichen Berfonal : Beforgniffen Raum geben? Goll ich ein natürliches, burchans nicht unfittliches Mittel, bas in meinen Sanben begt, nuverfucht laffen , meinem Baterlande , und am befonderften meiner Baterfiadt, Grieichterung und Entschädigung, ober, wenn biefer marbige Zwech. nicht erreicht werben fann, wenigstens bas Mitseiben und ben Troft von gang Entopa ju verschaffen ?

Welche Rechtsliebe wirb es unrecht, welche Rlugheit unflug nennen burfen, wenn ich, wofern man nicht fogleich beginnt, mit einer frei genannten Nation unräuberisch und ungewaltthätig umgugeben, unabtreiblich entschloffen bin, bas fleine Bort an bie große Nation, die mir eingesandte Antwort, diefen heutigen Brief und einige unwiderleglich mahre hiftorifche Data, jur ganglichen Annul-Ifrung einiger uns gemachten Bormurfe, por aller Belt Augen gu legen, und bieß alles unmittelbar erft in bie Rabinette von London, Berlin, Rovenhagen und Betersburg lege, und bie Roth unfere Baterlanbes und bas unerhörte Betragen einer gefitteten Nation gegen eine gefittete Ration, bie fle ale Ration nie beleibigte, möglichft gu beleuchten, und burch bie fchnellfte und eflatantefte Bubligitat alle Belt und Nachwelt zu überzeugen : entweber, bag bas frantifche Direttorium fehr übel berichtet, ober hochft ungerecht gegen une ift, bag wir schrecklich verleumbet find, bag wir nicht gehört werben, bag wir in Anfehung einer Menge Rehler, bie man und beimißt, gang unschulbig, bag nicht wir bie Angreifer, fonbern bie Angegriffenen, bag wir nicht frei, fonbern in Stlaverel gefest worben find, und baf einige Agenten ber franfifchen Republit, unwurdig ber gro-Ben Ration, in ihrem Ramen mit uns gehandelt.

Wie kann ich es ben Führern ber großen Nation unüberhörbar genug sagen: "Es ift nur Eine Stimme aller, ber verschiedensten Menschen, aller sogenannten Aristokraten und Demokraten ohne Ausnahme, aller Auhigen und aller Enragirten, aller Franken, bie sich bei uns aufhalten und bie Lage ber Sache kennen, und aller Gesetzgeber und Direktoren in Aarau, wie verschieden biese benken und wie konstitutionswidzig und willkirtich bespotisch man biese immer anderumg; nur Eine Stimme burch ganz Deutschland, vom Fuße bes Inra bis and baltische Meer: "

"Die Gefchichte fennt fein Beifpiel einer fo wiberrechtlichen und

gewaltibatigen Einmischung in frembe Angelegenheiten einer frieds lichen Nation, wie die, die fich die franklische Republik in dem Uebers muthe ihres Wassenglückes gegen die Schweizer zu Schulden kommen ließ."

Ich sete gern voraus, daß ber Schreiber ber Antwort Gerechtigkeit respektire, daß er das Dasein einer unsichtbaren und allmächtigen Gerechtigkeit glaube, welche Könige entthront, Aprannen, Deuchler ber Religion entlarvt.

Und wenn biefe Borausfegung gegründet ift, so wird er mir erlauben, zu erwarten und meine zuversichtliche Erwartung laut aus zusprechen, daß eben biese unsichtbare und allmächtige Gerechtigkeit alle Unterdrücker der Unschuld, welchen glanzenden Namen von Bohlsthätern und Befreiern sie sich immer geben mögen, entlarven, demüsthigen, und auf eine sehr ernsthafte Beise ihres Spottes über alle Gerechtigkeit spotten werde. Ich spreche von Spott über unwidersprechtliche Gerechtigkeit. Wir Zurcher wenigstens glauben, nichts als Gerechtigkeit verlangen zu dürfen.

Doch, wenn dieß Berlangen nach bloßer Gerechtigkeit dem übel berichteten Direktorium der großen Republik ungerecht scheinen könnte; wenn alle Schritte zur Belehrung — Gott weiß, durch welche gesheime, gewissenlosse Berleumdungsgewalt — numöglich oder fruchtlos gemacht werden; wenn das hohe Kollegium sich berechtigt glauben sollte, sich über Alles, was uns gerabsinnigen, biedern, unverschrandsten Altschweizern Gerechtigkeit scheint, groß zu motiren, so wage ich es doch, zu hoffen und zu glauben: es wird nicht kleinlich genug sein, sich zu motiren über das Herz eines armen, schwachen Partikularen. Sollte es auch Spott über dessen Geistesschwäche nicht unter seiner Würde achten, nicht unedel genug, sich zu motiren über die Bitte, die herzburchbringende Bitte eines humanen, innerlich frei sich fühlens den Menschen, eines treuen Staatsbürgers, der die nun einmal angenommene Konstitution, aller ihrer drückenden, arm machenden Gebrechen ungeachtet, möglichst unterführt, allen herrschsüchtigen Dligarchismus

perabscheut, über die Bitte eines, ich barf hinzusen, wahren Bewunderers der unvergleichbaren Größe der Nation; und endlich die Bitte eines hirten mehrerer ansehnlichen Stadt- und Landgemeinden, die unter der Burde der geforderten Kontributionen, Requisitionen, Cinquartirungen und anderer Lasten gebuldig, aber schwer seufzen; nicht spotten, hosse ich, wird man der Bitten eines nichts für sich suchenden Mannes, der sich zu den Füßen der Direktoren werfen und ins Innerste ihrer Menschenbergen rusen möchte:

"Run benn, wenn es Euch nicht gegeben ift, die Gerechtigkeit unserer Forderungen von Entlaftung und Entschädigungen zu extennen, so habt wenigstens gemein menschliches Mitleiben mit uns, handelt groß, ebelherzig gegen die ehemaligen Schweizer und besonders gegen uns arme — Gott weiß, ob nicht gegen Euch ganz unschuldige Zurcher!"

Ich sollte um Bergebung bitten, bem Lefer ober ben Lefern diefes Schreibens einige ihrer fostbaren Augenblide geraubt zu haben;
allein, wenn ste mir Gehör geben werben, so sind ihnen biese Augenblide nicht geraubt; wenn sie ebel sind, so werben sie sich freuen, eine Gelegenheit zu haben, ihren Ebelmuth zu beweisen.
Ganz Europa wird sie beswegen ehren; Helvetien wird ihnen danten, Burich ihnen die Hand füssen und der Schreiber dies wird alle
seine Kräste ausbieten, allen Menschen zu zeigen, wie man sich an
den Franken geirrt hat.

Wenn übrigens alles dieß fruchtlos sein follte (was zu benken ich mir nicht erlanden darf), mein Glaube wird mich immer verspflichten, auch die gedrückteste Unschuld zur schweigenden Geduld und demuthigen Unterwerfung zu ermahnen, und wenn ich erst, wie es einem Manne von Ehre geziemt, Alles surchtlos gethan haben werde, was undewassnete Bernunst thun konnte und was ungewaltthätige Baterlandsliebe pflichtmäßig thun mußte, wird mich mein Glaube verpflichten, selbst ein Beisptel schweigender Geduld und demuthiger Unterwerfung zu sein, und ehrsurchtsvoll zu benken an des muthigs stens Sprechers und muthig geduldigsten Schweigers eben so männe

liches als kindlich einfaltiges Wort an feinen ungerechten, mit Gewaltsbespotismus prahlenden Richter: "Du hatteft keine Gewalt wider mich, wenn fie dir nicht von Oben herab gegeben ware; doch, der mich bir überliefert, hat die größere Sunde!"

Birich, ben 20. 3umt 1793.

J. C. Lavater, Pfarrer an ber St. Beter's Kirche.

## VII.

Noch ein Wort an die französische Nation,

Thatfachen und Anmertungen gur Beleuchtung der Antwort auf bas Wort eines freien Schweizers.

(Ich gebe auch biefes Bruchstud, obgleich es nicht vollendet ward und nicht abgegangen ist; die Wahrheit, welche darin enthalten ist, muß bennoch auch zeugen vor der Welt.)

T.

Frünkische Nation! du hast die Autwort gelesen, welche ich im Junius dieses Jahres, ohne Datum und Unterschrift, von Paris, ams dem Umschlag und Petschaft zu schließen, wo nicht von einem Mitgliede des Direktoriums, doch durch Beranstaltung dessen, der des West erhalten haben nuß, erhielt. Diese Antwort zeigt von zweien Dingen eins, oder beibe zugleich: entweder, wie übel man das Direktorium berichtet hat, oder wie ungerecht das Direktorium gegen die Schweiz gehandelt.

II.

Du bift gerecht, franklische Nation! Die Zeiten ber Betäubung: werben vorüberranfchen und bie ber nüchternen Gewissenhaftigkeit werben ihnen auf bem Fuse nachfolgen; bann wirft Du, ebie, freie Nation! so neme ich Dich shue Schmelchelei und ohne Inkonfequenz, die gerechteste Waage in der Hand, admägen das Uebergewicht der Gründe des Rechts, die zweiselstreie Gewisheit sehen, entscheidend sprechen, Dir ebel, schamvoll an die Stirne schlagen und mit der redelichen Demuth eines Irregeführten laut ausrusen: "Gnter Gott! wie hat man mich missleitet! wie hat man die Schweiz belogen, mishandelt, erniedrigt!"

#### HI.

Doch, ich will Dir nicht vorgreifen; ich will nur sagen: Lies mit Ansmerksamkeit, pruse, wie Du je etwas geprüft hast, gehe zu allen Quellen, aus welchen Du Wahrheit ober Wahrscheinlickeit schöpfen kannst; pruse, was ich sage, so unparteilsch, als ob es eine Geschichte bes vorigen Jahrhunderts wäre, und so streng, wie eine Gerichtssache bes heutigen Tages, welche nur durch hinlängliche Zeugen beglaubigt und durch die unverwerflichsten Dokumente unwidersprechlich gemacht werden kann. Keiner aller Leser, aus welcher Nation und aus welchem Zeitalter er immer sein möge, soll je sagen können: es fehlt an Wahrheit, und kein Deklamationskunstler soll es zur bloßen Deklamation herabdeklamiren können.

## IV.

Die Antwort erwiedert auf die Frage: Ans was für einem Rechte hat Frankreich Truppen in die Schweiz einrücken lassen? solgendes: "Den geheiligten Grundsat der Unabhängigkeit der Bölker hat die französische Regierung immer zu ehren gewußt, und es ist unter ihrer Würde, die revolutionären Grundsähe, wie Mohamed seinen Alkoran, zu vers bretten. Es genügt ihr, ihre eigenen Rechte zu schähzen; nie wird sie sich an den Rechten des Andern vergreisen."

Db bie frantifche Nation, ober die Führer berfelben, diese heitigen Grundsate immer befolgt; ob Deutschland, Golland, Italien teine schreienden Thatsachen barzuweisen haben, welche die Berletzung bersselben barthun, geziemt mir nicht, zu entscheiden; mas aber außer altem Zweifel liegt, ift, daß wir helvebier von verfchiebenen verflan-

bigen ober fachfundigen Dannern fraftig gewarnt und vorbereitet wurden : "Es wird euch geben, wie es Andern erging. Die franges fifche Nation ift eine große Ranberbande; fie geht umber, und fucht. welchen fie verschlinge. Sie, bie im Anfange ihrer Revolution philosophisch und groß genug mar, allem Eroberungefriege ju entfagen. geht nun auf nichts, als auf Eroberungen aus; fie nahrt fich von Groberungen, und lebt vom Raube. Es wird auch an euch fommen. arme, gludliche Belvetier! Ihr werbet ihren allgegenwartig wirffamen Intriquen und Zwietrachtftiftereien fo wenig, ale ihrem zweischneis bigen Schwerte, auf beffen einer Seite bie Worte: " Areibeit und Gleichheit", auf beffen anderer Seite: "Bas ihr habt, ift un fer", eingegraben find, entgeben fonnen; an Borgeben und Ansreben fehlt es ibr niemals, an Errothung ift nicht au benten: fie werben euch eure Rechte rauben und fich eure Befreier nennen ; fo lange ihr noch was habt, fo lange ench noch etwas übrig bleibt, werben fie euch auf bem Salfe liegen, und wenn fie euch ben letten Thas ler ausgesogen baben werben, fagen: "Behut' euch Gott! ibr feib nun organifirt! ihr bedurft nun unferer fchugenben Rechte nicht mehr ! Lehret nun eure Rinder und Enfel Dant, und bewundert bie große, allmachtige Ration, eure Befreierin!" Es ift Thatfache, nicht Deflas mation , bag alfo von Berftanbigen mit Berftanbigen gesprochen warb, was bamals nicht geglaubt werben fonnte, weil es bem Guten nicht gegeben ift, bas Schlimmfte ju glauben, und weil ber Redliche fich ben Gebanten nicht erlauben barf, bag ber, ber immer mit Reblichfeit prablt, mit ber schamloseften Stirne vor aller Welt Augen fich an allen Rechten und Freiheiten von Rationen und einzelnen Denichen vergreifen burfe. Thatfache, nicht Deklamation ift es, bag wir gerabe jest gleichsam in bem herzen biefer unglaublich geachteten Beisfagung leben.

Es fei ben Lefern biefes Blattes überlaffen, sich bas wunderähnsliche Rathfel zu erklären, wie so was von Mehreren geweistagt wers ben konnte über eine Nation, in beren Namen noch im Juni 1798

von Sciten ihres Direktoriums an einen frei benkenben Schweizer, ber fein Baterland von ben Retten ber frankischen Nation belaftet sieht, behauptet werben konnte, "ben gehelligten Grunbsat ber Unabhängigskeit ber Bolker hat bie franklische Nation immer zu ehren gewußt; fie wird fich nie an ben Rechten bes Anbern vergreifen."

v

Aber die Antwort behauptet: die Regierung habe sich nicht an unsern Rechten vergriffen, daß sie Truppen auf unsern Schweizerboben einrücken ließ. "Wenn dieß ohne Beranlassung, ohne genugsame Grunde geschehen wäre", sagt sie, "so hätte sie alsbann freilich die Neutralität, die sie bis bahin so ängstlich gewissenhaft beobachtete, gebrochen."

Db bie frankische Regierung nichts machinirt habe, irgend einen Bormand zu erschleichen, ben Schweigerboben zu betreten? ob fie bei bem Betreten besfelben bie nothige Borftellung an bie bamalige Regierung habe ergeben laffen und ihr nur im Falle ber Berweigerung billiger Forderungen bas Einbringen in ihr Bebiet gebroht habe? ob fie eine Antwort ber Regierung abgewartet und nicht vorher, wenigftens ins Baabtland eingebrungen? Ueber bieg Alles will ich, ich fann es nicht, nicht bas Minbefte entscheiben. Dieß Alles fei ihrem Gewiffen und bem Urtheile ber Sachfundigen anheimgestellt. Bie aber geleugnet merben fonne, bag ber Entichluß, und eine Ronflitution aufzudringen, mitbin fich gewaltthatig in unfere Angelegenheiten zu mischen, ober, welches eine ift, in unfere Rechte und Freiheiten einzugreifen, von ihr ansgegangen fei, bieg begreife ich nicht nur nicht, fondern ich fage geradezu, wenn ce fein muß, vor ben Ohren bes Universums : in ben wenigen mir betannten Sprachen finbet fich fein Ausbruck, ben gang enormen Grab von Schamlofigfeit zu bezeichnen, womit bieß geleugnet werden barf; und ich mochte ben Menfchen feben ober auch nicht feben - beun es ift eben feine Freude, einen Menfchen ju feben, ber alle Scham verloren hat - ber einem fachtundigen Schweizer in eigener Berfon fagen burfte : "Die frantische Regierung hat ben geheiligten Grundfag ber Unabhangigfeit ber Bolfer auch gegen euch Schweizer zu ehren gewußt

und hat gegen die helvetifche Aution nach ganz andern Gtunbfagen, als Mohamed bei der Berbreitung feines Alforans, gehandelt."

Was sind Rechte eines Staates, wenn es die Freiheit nicht. ift, seine Konstitution zu behalten? und was ist Berlezung dieser Rechte? was ist Eingriff in die Unabhängigkeit einer Nation? was Insusten gegen seine Freiheit? was satanischer Spott mit der dürgerlichen Eristenzeines Volkes? wenn nicht das gewaltthätige Gebot einer fremden Nation: "Revolutionirt euch, oder wir rücken vor.! Entsetz eure-Regenten, oder wir dringen ein! Nehmt eine Konstitution an, die wir für euch nüglich sinden!"

Frantische Nation! werden es beine Kinder und Eufel glauben? wirft du es selbst, wenn die Stunde der Nüchternheit zurückzekommen sein wird, glauben, daß deine Führer in dem ersten Drittheil des Jahres 1798 vor aller Welt Augen also handelten und im Juni 1798 schreiben dursten: "Rie wird sich die franklische Regierung an den Rechten des Audern vergreisen!" Doch, ich werde Gelegenheit haben, in der Folge noch ein Wort über diesen Runkt zu sprechen.

#### VΙ

"Die schmärzeste Berachtung ber Menscherechte", sagt ble Antwort ferner, "und ein seinblicher Ueberfall zwang sie, Gewalt mit Gewalt zurückzutreiben, und auch bessen ungeachtet würde unsere Armee nie die Grenzen des Waadtlandes überschritten haben, wenn sie nicht durch neue Angrisse dazu gezwungen worden wäre." Dem Sachkundigen wollen alle Sinne vergehen, wenn man das Wart hört und liest: "Die franklische Nation sei durch wiederhalte Angrisse, durch die schwärzeste Berlehung der Menschenrechte von Seite der helvetischen Nation, zum Bordringen in ihr Gebiet genöthigt worden." Erscheint je die Kabel von dem Wolf und dem Lamm in der Geschichte als Mahrheit, so erscheint sie es in dieser eben so lächerlichen, als schalthaften, gewissen losen Behauptung, Kast möchte man die Feder niederlegen, und, ahne eine Sylbe weiter zu, verlieren, das endliche Schickfal des Lammes unter den Lähnen des Molfes gelassen exwarten.

# VII.

Doch, es muß gesprochen sein, es koste, wen es kosten mag! Haben die irre führenden oder irre geführten Direktoren der Nation tein Ohr mehr für die Bernunft, keinen Sinn mehr für die Wahrsheit, keine Achtung mehr für das Necht, keine Scham mehr bei der schändlichsten Unwissenheit oder der ehrlosesten Lüge, so sind unter den Millionen Söhnen Frankreichs bennoch viele Tausende, die Ohr, Sinn und Achtung für Necht und Wahrheit haben, und auch der Mächtigsten Lüge Lüge nennen und verabschenen. Wenn auch der Mächtigsten Lüge Lüge nennen und verabschenen. Wenn auch was unmöglichist, dieß Ohr, dieser Sinn und diese Achtung allen gegenwärtigen. Söhnen Frankreichs sehlen sollte, die übrige Welt und Nachwelt solles wissen, und ihr soll es keine Advokatenkunstele, kein genannter oder ungenannter Lügner vorenthalten, bedecken oder herans rafonnizen können, daß es die lächerlichste und unverschämteste Lüge ist, wenn man behauptet: Helpetien habe Frankreich durch wiederholte Angriffe dazu genöthigt, die Grenzen des Waadtlandes zu überschreiten.

## VIII.

Laß mich zu Athem kommen, franklische Ration! Mit ein tausenbmal tausend Ohren ihreche ich, nicht mit beinen Führern, die nnaufshörlich wider Oligarchie, als die einzige Staatssünde, welche begangen
und nicht verziehen werden kann, rusen und dich unaushörlich oligarschikren oder vielmehr pentarchistren. Höre mich! ich kann das Berstrauen zu dir nicht los werden. Wir sind nicht der angreisende,
sondern der angegrissene Theil; obgleich ich in demselben Augenblick
eben so derb und laut hinzuthun muß, wenn wir es auch in der Lage, in welcher wir waren, gewesen wären, wir hätten, die Sache
bloß politisch und nicht nach erhabenen, reinsreligiösen Grundsäpen
betrachtet, das höchste Recht gehabt, es zu sein. Wenn eine fremde
bewassnetz Andrt gegen die Bestigungen eines Andern anzückt, sie
ganz umgibt, gleichsam belagert, einige damit verbundene Landschaft
ten wirklich wegnimmt; wenn man nach diesem (anderer auswegelns ber politischer Schritte, die gethan wurden, nicht zu gebenken), wenn man, sage ich, in solcher Lage nur seine eigenen Grenzen, nur seine Thur beset; wer in aller Welt barf sagen, bağ ber, welcher sich nur unter seine hausthur ftellte, angegriffen habe, wenn er auch allenfalls einige Zubringliche, die in sein hinetn wollten, zus nuchtried?

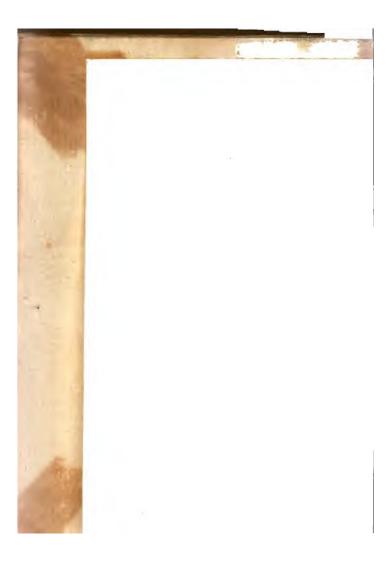



3 2044 054 757 935

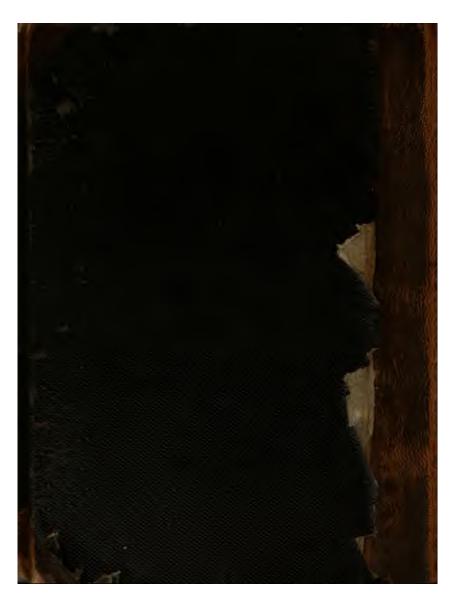